

Jllustr. Kaus-Bibliothek II. Jahra. Ribliothek



### Twin Cities Campus



Jahrgang II • • •

• .

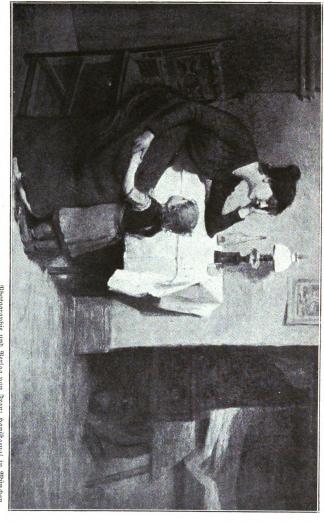

Kein Brot im Hause. Aach dem Gemalbe von Julius Rabl. Photographie und Berlag von Frang Sanfftaengl in München.

## **Illustrierte**

## haus-Bibliothek

# Zur Unterhaltung - - - und geistigen Anregung

Band VIII

.

Berlin-Leipzig M. Vobach & Co.

Verlagsbuchhandlung



Druck von W. Vobach & Co. in Leipzig-R.



### Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                                           | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rein Brot im Hause. Nach dem Gemälde von Julius Rabl. Citelbild. (Cept hierzu siehe Seite 1920.)          |       |
| Pflug und Schwert. Original-Roman von Heinrich<br>Vollrat Schumacher. (Fortsetzung)<br>Mit 2 Abbildungen. | 1703  |
| Deutsche Dichtergrüße:<br>Leer ist der Tag. Von Julius Wolf                                               | 1736  |
| Die festlichkeiten bei Bofe. Don A. Osfar Klauß:                                                          |       |
| mann                                                                                                      | 1737  |
| Zur Geschichte des Kusses. Plauderei von Dr.                                                              |       |
| Adolph Kronau                                                                                             | 1746  |
| Die Ratzenkinder. Von Julius Lohmeyer Mit 5 Bilben von Julius Ubam.                                       | 1753  |
| Wer wird liegen? Ein Zeitroman in drei Büchern                                                            |       |
| von Reinhold Ortmann                                                                                      | 1755  |
| Bühnenlieblinge der Gegenwart. 2. Die Dresdener                                                           |       |
| Hofoper und ihre Kräfte. Von G. Hetzer.<br>Mit 7 Abbildungen.                                             | 1805  |
| Das Zukunftskleid der Frau. Don Doris Kiefe-                                                              |       |
| wetter                                                                                                    | 1817  |
| Er und Sie. Novelle von E. Vely                                                                           | 1821  |
| Deutsche Dichterinnen der Gegenwart. Unna Nitter Mit Bildnis ber Dichterin.                               | 1846  |

| •                                                                           | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Präsidentinnen der Vereinigten Staaten Nord-                            |       |
| amerikas. Ein hiftorischer Rudblick von Dr.                                 |       |
| Franz Selgentreu                                                            | 1849  |
| Mit 9 Abbildungen.                                                          | 1015  |
| Mas lich der Mald ergählt? Ein Marchen aus bem                              |       |
| Liebesleben der Blumen. Von C. Freiin von                                   |       |
| Dincklage                                                                   |       |
|                                                                             | 1862  |
| Die Musik der armen Leute                                                   | 1867  |
| Die Gespensterhand. Novelle von Selma Lagerlöf                              | 1871  |
| Auferstehung. Erzählung von B. Dehmke                                       | 1883  |
| Gine ichreckliche Nacht. Line mahre Erzählung von                           |       |
| C. Conrad                                                                   | 1909  |
| Mit 1 Abbildung.                                                            | 1909  |
| Allerlei:                                                                   |       |
|                                                                             |       |
| Wann kehren unsere Zugvögel heim?<br>Leonardo da Vinci und die Flugmaschine |       |
| Unter falscher Slagge                                                       |       |
| Unter falscher Flagge                                                       | 1922  |
| Darifer Geldiäger                                                           | 1924  |
| Pariser Geldjäger                                                           | 1926  |
| Das Alter der Vögel                                                         | 1027  |
| Schorle: Morle                                                              | 1927  |
| Schorle-Morle                                                               | 1027  |
| Das Alter der Sische                                                        | 1020  |
| Ligenartige Uhren                                                           | 1020  |
| Der Kreisarzt und der Ortsvorsteher                                         | 1020  |
| Der Königssalut                                                             | 1929  |
| Die ältesten Bligableiter                                                   | 1020  |
| Die Uhr als Maschine                                                        | 1929  |
| Jhre Rache?                                                                 | 1930  |
| Rätfel-Ecke                                                                 |       |
| Total Andrew                                                                |       |
| Interace • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                              | 1200  |





#### Pflug und Schwert.

Original-Roman von Beinrich Vollraf Schumacher.

(7. Kortfetung.)

(Nachbruck perboten.)

Dine Zeitlang blieben Hilbe Drefler und Karl von Nottorp schweigend. Es war, als stände die düstere Gestalt des Amtmannes noch zwischen ihnen, es verhindernd, daß fich ihre Bergen gegen einander öffneten.

Eine tiefe, wie schamhafte Schen hatte fich ihrer bemächtigt, ctwas wie ein Burudbeben vor dem erften lauten Wort. der eben noch bor bem Bater glühende Ausdrucke ber Begeifterung gefunden hatte, blieb bor der Tochter ftumm. möglich erschien's ihm, bor einem Beibe eine berartig falte, geschäftliche Sache zu erörtern, die ja auf einen Bersuch hinauslief, Geld für die Ausführung von Hilde zu erlangen. Dennoch mußte es fein. Es war fo, wie ber Amtmann es gefagt hatte: in Hildes Hand, in der Hand einer Frau lag der Erfola.

Und noch etwas anderes hielt ihn zurück. Er machte es sich nicht klar, warum es geschah, aber ihr Anblick beschwor eine Erinnerung aus ber Bergangenheit in ihm herauf, die ihn in diesem Augenblicke schwer bedrückte. Jener Abend seiner Abreife zur Universität stieg in seinem Beifte herauf, der Abschied von Hilbe. Da fie ihm die Rose gegeben und er fich über ihr junges, bleiches Gesicht gebeugt hatte, ihren Mund zu füffen.

Da war zartes Rot ihr in die Wangen gestiegen und in ihren Augen war es entglommen — lächelnd, träumend, ahnend.

Was hatte Hilbes Seele damals geträumt, geahnt? Hatte fie mehr in diesen Kuß hineingelegt, als er ihr geben wollte, zu geben vermochte?

Zum ersten Male begriff Karl von Nottorp, was er Hilde

bamals angethan.

Ein knabenhaft oberschächliches Spiel war für ihn das Ganze gewesen, sie aber hatte wohl Hoffnungen daran geknüpft, die er nachher grausam enttäuscht hatte. Alle die langen Jahre hindurch, die er von ihr sern gewesen, hatte sie vielleicht an ihn gedacht, nur an ihn, und an seinen Auß, mit dem er ihr ein zukünstiges, märchenhaftes Glück versprochen. Das Weib hatte er in ihr wachgeküßt, dieses Weib mit seinem ewigen, unauslöschlichen Sehnen nach Liebe. Und hatte dieses Sehnen ungestillt gelassen, war darüber hinweggeschritten mit achtlosen Füßen, wie über ein wertloses Nichts.

Warum aber dachte er jetzt daran, gerade jetzt? Warum siel es ihm nun plöglich so schwer aufs Herz, wie eine Schuld? Kam's daher, daß er mit ihr von dem Gelde sprechen wollte, von einer so peinlichen Sache, daß sie zwischen einem Manne und einer Frau nur dann verhandelt werden konnte, wenn sich um beide ein sestes, heiliges Band schlang, das ihnen rüchalt=

lose Wahrheit zur Pflicht machte?

Und nun bebte er noch mehr davor zurück. Unmöglich erschien's ihm, daß er sprach. Was konnte er für ihre Hilfe, sür ihr Eintreten dieten? Das Bewußtsein, für eine große Sache zu wirken? Wußte er nicht, daß das Weib nur in ganz seltenen Ausnahmen eine Sache von der sie vertretenden Person zu trennen vermochte, daß die Sache ihr nichts war, die Verson dagegen alleß?

Regine war eine solche Ausnahme. Ohne Rücksicht auf persönliche Interessen hatte sie sich der heiligen Sache der Menschenliebe gewidmet; dennoch war auch in ihr immer noch der weibliche Parteiinstinkt lebendig geblieben. Auch Karl von Nottorps Sache war eine Sache reiner Menschenliebe; sie aber hatte sie zurückgewiesen, weil die Person des Mannes ihr von

dieser Sache untrennbar erschienen war und weil sie diesen Mann nicht liebte.

Hilbe aber - und er empfand es in diesem Augenblick

als Gewißheit — liebte ihn.

Nur eines Wortes von ihm bedurfte es, um sie für sich zu gewinnen. Warum sprach er dieses Wort nicht aus? War er nicht frei?

Regine selbst hatte ihn frei gegeben.

Oder mißfiel ihm Hilbe? Hielt er ein innigeres Zu=

sammenleben mit ihr für unmöglich?

Aber damals, an jenem Abend, war etwas wie wirkliche Liebe für sie in ihm gewesen. Wenn er Regine nicht kennen gelernt hätte, würde die Erinnerung an Hilde nicht so schnell in ihm erloschen sein. Vielleicht, daß sich dann jene unbewußte Neigung für sie in seinem Herzen mit der Zeit zu der ernsten Leidenschaft des Mannes entwickelt hätte. Lieb hatte er sie ja stets gehabt.

Dennoch — nein, er vernochte es ihr nicht zu sagen. Wie er sich auch in geistigen Spiksindigkeiten erging — das wahre Gefühl kam in ihm doch wieder zum Durchbruch. Heuchelei und Lüge wär's gewesen, wenn er ihr etwas gezeigt hätte, das nicht in ihm war, das wenigstens nicht in der Größe und Fülle in ihm war, um ein Werben um sie zu rechtfertigen. Seine Leidenschaft für das Werk war's, die ihn zur Lüge überreden wollte.

So schwieg er.

Hildes Augen ruhten starr auf seinem Gesichte. Nicht ein Zug, nicht eine Bewegung entging ihr. Sie las ihm jeden seiner wechselnden Gedanken von der Stirn. Und sie sah, wie er vor ihr zurückwich, wie er alles aufgab. Er liebte sie nicht, er vermochte es nicht. Und er vermochte nicht zu lügen. Nicht einmal um dieses großen Werkes willen, das alle seine Gebanken erfüllte, vermochte er ein unwahres Wort über seine Lippen zu bringen.

Ein Gefühl von töblicher Kälte riefelte ihr durch die Glieder. Ohnmächtig fühlte fie sich, gedemütigt, matt und zerschlagen. Es war alles öde und leer um sie her und in ihr. Nur ein einziger, trostloser Schmerz laftete erstidend auf

ihrem Berzen, eine einzige traurige Hoffnungslofigkeit.

Niemals würde auch nur der matte Schein des einst geträumten Glücks ihr werden. Sie war nicht geschaffen, geliebt zu werden. Niemals hatte jemand sie geliebt, nicht einmal der Bater, nicht der Bruder, nicht der Mann, dem ihre ganze Seele gehörte. Etwas mußte an ihr sein, daß sie der Liebe nicht würdig war. Ihre Fehler und Schwächen mußten so groß sein, daß sein Mensch sie lieben konnte. Und sie empfand Scham vor sich selbst, sie haßte. sich.

Dennoch mußte es geschehen.

Und war's auf der anderen Seite nicht gut, daß er sie nicht liebte? So würde es ihn nicht sonderlich schmerzen, wenn er sie nachher wieder verlor. So würde sie nachher wieder aus seinem Leben verschwinden, ein wesenloser Schatten, der keine Spur zurückließ. Nachher, wenn geschehen war, was geschehen sollte.

Und es mußte geschehen.

Was auch daraus entstand; wenn er nicht sprechen wollte, nicht sprechen konnte, so mußte sie es thun.

Ralt und still wurde alles in ihr, da sie begann.

Sie ließ fich ben Plan zu dem Werk von ihm wiederholen. Dann stellte sie dieselbe Frage, die vorhin der Amtmann gethan.

"Und das Geld? Woher wollen Sie das Geld dazu nehmen?" Er wich unwillfürlich vor ihren seltsam blickenden Augen zurück. "Ich hoffte, Ihr Herr Bater . . . ."

Mit einer Handbeivegung schnitt sie das Weitere ab.

"Er sagte Ihnen, daß Sie sich an mich wenden sollen, nicht wahr?" Und da er wortlos nickte: "Nun wohl, ich bin bereit, Ihnen das Geld zu geben."

Wieder richtete sie die Augen auf ihn, und wieder erschraft er. Ein unendlicher Jammer blickte ihm aus ihnen entgegen, eine saft wahnsinnige Todesangst und dabei eine trostlose Hins gabe, ohne den verklärenden Schimmer des freudigen Opfers.

Dennoch wußte er, daß sie ihn liebte. Er wußte, daß sie ihn nie so geliebt hatte, wie in diesem Augenblicke, da sie ihm soweit entgegenkam, daß er bloß die Hand auszustrecken brauchte, um sie zu nehmen, wie sie war, mit allem, was sie hatte.

Ein unendliches, heißes Mitleid ergriff ihn. Und ein wilber ohnmächtiger Zorn gegen sich selbst. Warum vermochte er nicht

zu heucheln? War es benn so schwer, ihr von Liebe zu sprechen, da er doch etwas für sie empfand, das mit Liebe verwandt war, das vielleicht Liebe zu werden vermochte?

Plöglich ergriff er ihre Hand. Jene trauervollen Gesichter der Not, der Sorge und des Elends tauchten wieder vor ihm

auf. Um ihretwillen wollte er es thun.

"Hilbe — ich habe dich lieb, sehr lieb! Nur — ich liebe dich nicht so, wie du geliebt zu werden verdienst!"

Ihre Sand zudte in der feinen.

"Ich benke nur noch an das Werk, und an die, für die es gethan werden muß. Auf alles andere hab' ich verzichtet. Und darum — nicht wahr, es würde zu schwer für dich sein, mir die Hand dazu zu reichen?"

Ralt und leblos erschien ihm ihr Gesicht, das sich ein wenig zu ihm vorneigte. Kalt und leblos diese Augen, die starr an ihm vorüber ins Leere blickten. Als erhöbe sich dort aus dem Nichts ein düsterer Schatten, der winkte, der befahl.

"Richt zu schwer!" sagte Hilbe tonlos, jedes Wort langsam vor sich hinflüsternd, unterbrochen von langen, schweren Pausen.

"Und ich will es thun!"

Sie standen Hand in Hand, atemlos unter der furchtbaren Laft, die auf beide drückte. Dann glitt ein schattenhaftes Lächeln um Hildens Lippen, herzzereißend, wie das letzte müde Lächeln einer Sterbenden. Sie wankte.

Aber da Karl von Nottorp sie an sich ziehen wollte, um sie zu stützen, sank sie lautlos in sich zusammen. Und ihr Kopf siel schwer auf ihre Brust herab. Einen Augenblick lag sie so in seinen Armen . . .

So fand fie ber Amtmann.

#### XXV.

Im Thale unter dem Bilstein herrschte ein geschäftiges Leben. Um den Feuerbruch ging es. Zahllose Gräben zogen sich um den Felsen herum, dem tiefer gelegenen Möhnebach zu. Dieser sollte nach Nottorps Plan das abgeleitete Wasser des Moors aufnehmen. Seine erste Absicht, das Hindernis, das dem Absluß des Wassers im Wege stand, den Bilstein

selbst zu sprengen, hatte er aufgegeben. Zwar hatte er bie gelbe Rugel im Möhnequell gefunden und damit den Beweis für das Vorhandensein eines unterirdischen Abflusses. die genauen Untersuchungen, die er durch das Auswerfen eines Schachtes in der Rabe der Felsen vorgenommen, hatten ergeben, daß dieser Abfluß in ungeheuerer Tiefe unter der Boden= fläche hindurchführen mußte. Ginfacher und weniger koftspielig war's ihm daber erschienen, bom Möhnethal Graben zum Feuerbruch heraufzuführen, die vorläufig in der Nähe des Moores endeten, ohne bis an den Rand des Wassers zu reichen. Der Durchstich follte erft später geschehen, wenn erft alle Graben fertig waren. Mit dem mittelften wollte er alsdann beginnen, um allmählich nach beiben Seiten weiterschreitend zu ben beiden äußersten zu gelangen und so ein langsames Abfließen des Waffers herbeizuführen. Der Möhnebach war nicht breit genug, all das Waffer bes Bruchs auf einmal zu faffen, ohne daß er über die Ufer schwoll und dadurch das angren= zende Land vielleicht in Gefahr brachte.

Gine fleine Stadt von Bretterhütten erhob fich feitbem dort unten, bevölkert von den Arbeitern, die Karl von Nottorp für das Werk geworben. Drei Tage nach seiner entscheidenden Unterredung mit Hilde und dem Amtmann war aus der Hauptftadt ein Befehl der Regierung eingelaufen, den Ginnehmer aus der Saft zu entlaffen. Der Rönig felbst hatte sich über diese Sache Bortrag halten laffen, die weit über den engen Raum bes Thales hinaus Auffehen erregt hatte. "Burde felbst ebenso gehandelt haben!" hatte die konigliche Sand am Rande des Berichtes vermerkt, den ihm das Ministerium eingereicht. "Gelber find auf die Staatstaffe zu übernehmen, weil zum Wohle des Volkes ausgegeben. Ebenso sind dem p. Nottorp Auslagen seines Baters zurückzuerstatten! Aber Dienste als Ginnehmer tann er nicht bleiben. Dazu ber Staat nicht reich genug. Und darin hat der Landrat recht: ein Subalternbeamter darf nicht eigenmächtig ver= fahren. Man gebe dem p. Nottorp daher, wenn er's municht, eine Stellung mit größeren Machtvollkommenheiten, damit er beffer nüten kann. Können Leute bon folder Befinnung wohl brauchen."

Nach diefer königlichen Entscheidung war gehandelt worden. Karl von Nottorp war aus der Haft entlassen, hatte den Rest bes vom Bater hergegebenen Geldes erhalten und war wegen eines neuen Umtes befragt worden. Letteres jedoch hatte er abgelehnt. Was sollte ihm ein noch so ehrenvolles Umt, wenn es ihn der Beimat entfremdete? Sein ganges Sinnen erfüllte bas Werk. Che es nicht ausgeführt war, wollte er an nichts anderes denken. Nachher war's immer noch Zeit, einen neuen Lebensberuf zu suchen. Wenn das dann überhaupt noch nötig Denn, wenn die versunkenen Neder sich aus der Tiefe wieder erhoben, fing ja die eigentliche Arbeit erst an, das Urbarmachen, das Einteilen, damit das Land allen qu= aute fame.

Wie sich ja auch alle an dem Werke selbst beteiligten. Rarl von Nottorps Aufruf war zur rechten Zeit erschienen, um den verzagenden Menschen des Thales neuen Mut und neue Hoffnung einzuflößen. Nicht nur, daß die Arbeit ihnen Brot gewährte und ihnen damit über die Rot der Zeit binweg half, sie versprach ihnen auch Großes für die Zutunft:

Land für alle und damit auch Brot für alle.

So klangen bald Svikhade und Spaten durch das Steinfeld unter dem Bilftein, fraftige Mannerhande durchwühlten das Erdreich, und des Abends, wenn bor den Bretterhütten tleine Fener glühten, die Rastenden nach der Arbeit zu erwärmen, stieg bie und da schon wieder ein Lied zum dunklen Himmel empor, eines jener alten, einfachen Lieder, Die fich durch die Mühsal und den Druck der Fremdherrschaft hindurch ge= rettet hatten und mit ihrem nie erfüllten Sehnen die Bergen diefes Bolfes ewig jung erhielten.

Aus der Ferne vilegte Karl von Rottorp den ungekün= stelten Tönen gern zu lauschen. Ihm war's, als sei bas ein Lohn, wie ihn schöner und kostbarer tein Fürst zu geben vermochte. Ein fingendes Volt — war das nicht ein Volt, das an das Glück glaubte? Dank und Gebet gleicherweise war ihnen das Lied.

Beute aber rafteten Sacke und Spaten, heute ruhten die Bande. Gin Fest galt es zu feiern. Bivar war's bas Fest eines Einzelnen, bennoch war's jedem, als feiere er es felbft. Rarl von Nottorps Hochzeitsfest.

Und die Männer holten ihre besten Kleider hervor, sammelten sich um die selbsterwählten Führer und stiegen zum Bilstein empor, nach Haus Nottorp, über dem heute wieder die alte Fahne des angestammten Geschlechtes wehte.

Baus Nottorp - eine Zuflucht bem Bolfe!

In langen Reihen zogen sie einher, bergauf. Mit ihnen zog das Lied. Hundertfüßig schien es zu dem alten Hause emporzuwallen, wie in der grauen Vorzeit, da Nottorps hörige Mannen diesen selben Weg emporgeschritten waren, damals in eisengepanzerten Wehren, heute ein Volk, das Blumen in den Händen trug, in diesen harten Händen, noch heiß von der Arbeit des Werks.

Seltsam! Zu allen Zeiten war den Männern des Thales die Rede nur karg und ungelenk über die Lippen geflossen, verächtlich war ihnen immer der Schwäßer und Wortheld ersichienen. Wo aber ein Lied tönte, da blieben sie lauschend stehen und sielen endlich mit ein. Die unter dem Bilstein sprachen in Liedern.

Hilde hörte fie singen.

Sie saß allein in dem kleinen Turmzimmer, das sie noch immer bewohnte. Das Zimmer war ihr lieb geworden in diesen Zeiten. Es lag sernab von den Räumen des Baters und des Bruders. Hoch über ihnen lag es, hierher drangen ihre Blicke voll Angst und Drohen nicht. Hier hatte sie Ruhe vor den heimlich flüsternden Stimmen, vor den verstörten Gessichtern, auf denen die nie schlummernde Furcht bebte. Die Furcht, daß ihr das verräterische Wort entschlüpsen könne.

Und wurde es ihr nie entschlupfen?

Heute wurde sie Karl von Nottorps Weib. Schon trug sie das weiße Feierkleid. Geschäftige Mädchenhände hatten es ihr angelegt, dort unten, in den Zimmern, die einst des Mannes Eltern bewohnt hatten und die nun sie bewohnen sollte. Sie und er. Diese Käume, die den Betrug gesehen, würden sie umfangen. Sie und ihn. Mit einander würden sie allein sein, dort, in einem ewigen Schweigen, das die stumme, nur ihr verständliche Sprache der Wände noch dumpfer und drückender sür sie machte. Denn sie mußten schweigen. Weil diese Fran,

die sich da durch die weiten Räume schleppte, schweigen mußte. Zwischen sich und dem Manne, den sie liebte, der ihr Mann war, mußte sie das Schweigen aufrichten wie eine Mauer von Stein und Eisen. Niemals würden diese Mauern fallen, niesmals würden sie den Weg zu einander finden.

Da man ihr vorhin den Hochzeitsstrauß in die Hand gegeben, hatte sie der Gedanke plöglich überfallen, der Gedanke an das, was vor ihr lag. Und sie hatte Furcht gehabt, daß dieser Gedanke, jedem fremden Auge sichtbar, auf ihrer blassen Stirn geschrieben stehe.

Darum war sie heimlich fortgegangen, hierher, wo niemand sie sah, wo niemand das surchtbare Weinen ihres Herzens belauschte, dieses Weinen, von dem sie fürchtete, daß es ihr verräterische Thränen entpressen könne.

Nun, da sie das Lieb der Nahenden hörte, drangen sie plötzlich unaushaltsam hervor. Eines jener Lieder war's, aus denen die ganze, nie erfüllte Sehnsucht des Volkes sprach. Diese Sehns jucht, die das All zu umsassen strebte.

Auch in Hilde war diese Sehnsucht. Rach dem Glücke, sich selbst zu verlieren, nach schmerzvoller Wonne, nach Liebe. Aber ihr blieb das Lied verschlossen. Sie durfte nicht fingend reden. Aus Furcht, daß ihr das Wort entschlüpfe.

Sie trat in die offene Balkonthur, lehnte die brennende Stirn an den kühlen Stein der Mauer und starrte grübelnd in die Tiefe hinab. Dort, zu Füßen des Bilstein, sast greifbar nahe, dehnte sich das Moor. Wie ein großes, starres Auge lugte es geheimnisvoll empor, wie es jahrhundertelang so emporgestarrt hatte, die Geheimnisse einer versunkenen Welt verbergend.

Und nun wollte einer dies Auge auslöschen, diese Geheimnisse aufdeden! Würde er auch das andere Geheimnis ausbeden, dieses Geheimnis, das sich hinter dem Auge seines Weibes verbarg?

Anfangs würde es ihr nicht zu schwer werden, es in sich zu bewahren. Solange der Ahnungslose an jenem Wasserauge dort unten arbeitete, um es auszulöschen. Dann aber, wenn es verschwunden war, wenn der Mann nach vollendetem Werke an den Herd seines Hauses zur Rast heimkehrte, wenn er Zeit sand, um sein Weib zu werben? Wenn er nun, da er das Glück der anderen geschaffen, auch das eigene zu schaffen strebte?

Wenn er das starre Schweigen empfand, das sich zwischen ihm und seinem Weibe aufbaute wie eine Mauer, wenn er diese Mauer hinwegzuräumen strebte?

Ja, sie ahnte es, sie wußte es, daß sie dann schwach werden, daß ihr dann das Wort entschlüpfen wurde. Das

Wort, das ihn und fie vernichten mußte.

Sie liebte ihn. Weil sie ihn liebte, wurde sie sein Weib, nicht nur, um das Unrecht wieder gut zu machen. Einem Anderen, Ungeliebten würde sie sich nicht geopfert haben. Ihm opferte sie sich.

Er aber liebte sie nicht. Noch nicht. Wie aber, wenn er sie eines Tages zu lieben anfing? Wenn er auch die Seele seines Weibes zu besitzen strebte, diese Seele, in der das Ge=

heimnis war? —

Ein kalter Schauer durchrieselte Hilbe, während sie auf dem Balkon stand, umleuchtet von der warmen Sonne des Frühlings. Mit einer schnellen, angstvollen Bewegung löste sie sich von der Mauer und trat an den Kand des Balkons. Lange starrte sie hinab in die zerklüsteten Steinmassen des Felsens zu ihren Füßen. Steil ragten sie zu ihr empor, wie ausgespreizte Finger einer Riesenhand, die nach ihr zu greisen schien.

Ja, sie griff nach ihr, ber Bilstein wollte sie. Und warum sollte sie sich ihm nicht geben? Dann schwieg die Sehnsucht in ihr, dann entschlüpfte ihr das Wort nicht, dann war

das Leid ftill in ihrem Bergen.

Ein irres Lächeln zuckte plötlich um ihre Lippen, ihre Hände stützten sich auf das eiserne Umsassutter, ihr myrtensgekröntes Haupt senkte sich vornüber und ihre Füße hoben sich . . .

Run aber klang das Lied wieder zu ihr herauf, nun schon

gang nahe. Das fehnsüchtige Lieb.

Hilbe taumelte von der Brüftung hinweg und sank in die Kniee. Ihr Herz klopfte in wilden Schlägen. Was hatte sie thun wollen!

Nicht die That selbst erschreckte sie. D, sie würde es eines Tages thun! Aber erst dann, wenn es Zeit war. Nicht jest. Wenn sie es jest that, war alles umsonst gewesen. Haus

Nottorp tam nur an den mahren Herrn zurud, wenn er es

aus ber Sand feines Beibes empfing.

Die Thür des kleinen Raumes ging auf, Amtmann Dreßler kam herein, hinter ihm die Schar der Mädchen, die Hilbe das Brautgeleit geben wollten.

Das Gesicht des Vaters war bleich. Große Schweißtropsen standen auf seiner Stirn. Aus seinen Augen sprach

die feige Furcht!

"Der Pfarrer ist gekommen!" stieß er tonlos heraus. Und leise setzte er hinzu: "Noch ist es Zeit! Wenn du dich anders besännst..."

Ihr Gesicht war so blaß, wie das seine. Aber aus ihren

Augen fprach ein ftarrer Entschluß.

"Nein, Bater!" Und zu ben Mädchen: "Gehen wir!"

In der Thür wandte sie sich noch einmal zurück. Ihr Blick streifte über den Balkon. Dort lag warme Sonne, während hier im Innern des Hauses alles dunkel und kühl war.

In Hildes Augen tam ein seltsames, sehnsuchtsvolles Licht.

Und es blühten die erften Rosen . . .

Ueberall blühten sie, an den Fenstern, auf den Tischen, in den Basen auf dem Kamin. Ihr zartes Rot lugte aus den grünen Eichenguirlanden hervor, welche die Thüren umspannten, ihr weicher Dust füllte die Räume. Ueberallhin hatten die Mädchen, Hildes Brautführerinnen, sie verstreut, das Heim der Neuvermählten zu schmücken. Rote Rosen zeigte auch der Blumenstrauß, den Hilde in der Hand hielt.

Sie war allein in dem lauschigen Zimmer, das nun das ihre und das ihres Mannes war. Eine farbige Ampel warf einen matten Schein durch den Raum, die Wöbel, die Bilder, die Winkel in leichte Schatten hüllend. Nur der Plat, wo

Silde faß, war hell beleuchtet.

Sie lag in einen Sessel zurückgelehnt, den Kopf hintensüber gebeugt, so daß der Strahl des Lichtes voll auf ihr blasses Gesicht, auf ihren dunklen Scheitel fiel. Ihre Linke hielt sie sest auf das Herz gedrückt, wie um den bangen Schlag da drinnen zu beruhigen, ihre Rechte hing schlass hernieder.

Der Rosenstrauß war ihr entfallen. Neben ihr lag er auf bem Teppich, ber ben Kußboden bebeckte.

Sie lauschte.

Bom Bange braufen brangen die Stimmen berein, ge= bampft und undeutlich. Dennoch vermochte Silbe die einzelnen zu unterscheiden. Karl von Nottorp sprach mit den Arbeitern vom Feuerbruch, die sich von ihm verabschiedeten. Dazwischen tonte hin und wieder, gezwungen und übermäßig laut flingend, Die Stimme bes Baters, zuweilen auch die kalte, nüchterne bes Der hatte sich leicht in alles gefunden. feines Gesichtes verriet, daß er an das Bergangene bachte. Gine glückliche Natur hatte er, die fich schnell den Berhältniffen anzubequemen verstand und aus allem Borteil zu ziehen wußte. Ober war seine Rube nur eine Maste, um weit ausschauende Blane zu verbergen? Silbe fürchtete ihn fast noch mehr, als den Bater. Sie wußte, wie sehr er den neuen Schwager einst gehaßt hatte. Sie glaubte nicht baran, daß bieses Befühl fo spurlos aus dem Herzen des Landrates geschwunden war, wie er es zur Schau trug. Bielleicht wartete er nur seine Zeit ab.

Nun gingen die Arbeiter. Ihre harten Schuhe klapperten auf den Steinfliesen des Ganges und verhallten auf der Freistreppe. Draußen sprach Karl von Nottorp noch ein paar Worte mit dem Vater, dann ging auch dieser. Gleich mußte der Mann dort durch die Thür eintreten, dem Hilde Dreßler

nun zu eigen war.

Eine töbliche Furcht ergriff sie plötlich vor diesem ersten ungestörten Zusammensein. Sie schreckte aus dem Stuhl auf und eilte zu der zweiten Thür des Zimmers, die in die Küche und von dort in den Garten hinabsührte. Wenn sie flüchtete? Wenn sie sicht that, was sie vorhin gewollt hatte?

Aber mußte Karl von Nottorp dann nicht Verdacht schöpfen aus dieser That, für die er nach Beweggründen suchen würde?

So hatte sie es sich überlegt in diesen langen Wochen ihrer Brautschaft, so von vornherein schon den Entschluß gesaßt; ansangs noch unklar und verschwommen, dann aber allsmählich heller und überzeugender werdend.



... Der Rosenstrauß war ihr entfallen. Neben ihr lag er auf dem Teppich, ber ben Hugboden bedeckte.

Haftig kehrte sie zu ihrem Stuhle zurück. Ihre Augen streisten dabei einen Spiegel und erblickten darin ein verstörtes Gesicht mit sahlen Zügen und zuckenden Lippen.

Auch das durfte nicht fein. Fröhlich aussehen mußte sie, wie von innerem Glück verklärt. Mußte lächeln, damit er nichts merke.

Als Karl von Nottorp eintrat, lächelte Hilbe ihm entgegen. Sie erschien ihm schön in diesem Augenblicke, schön, wie er sic nie zuvor gesehen. In ihrem weißen, duftigen Kleide, das ihre schlanke Gestalt in zarten Wellen umfloß und aus dem sich der dunkle Scheitel sein und zierlich erhob; mit ihren großen, schüchtern blickenden Augen und mit diesem seltenen Lächeln um die halb geöffneten Lippen. Zum ersten Male sah er Hilde wieder, wie sie war. Wie er sie als Jüngling gesehen, damals, als er diese weichen Lippen geküßt hatte.

Und nun war fie fein.

Aber da er ihr nahte, wurde sie plötzlich wieder blaß und das Lächeln verschwand von ihrem Gesichte. Ihre Augen blickten wie entsetzt und ihre Hände tasteten wie einen Halt suchend umher.

Er blieb stehen. Die ganze Peinlichkeit seiner Lage kam plöglich über ihn. Mit einem Schlage sah er klar vor Augen, wie ungeheuerlich, wie versehlt, ja wie geradezu schlecht er geshandelt hatte. Niemals hätte er Hilde zu seiner Frau machen dürsen, solange er sie nicht liebte, wie sie ihn liebte. Zwar hatte er ihr die Wahrheit gesagt, aber er hätte ihre Einwilligung tropdem nicht annehmen dürsen. Ein Kind war sie, das nicht wußte, was es that. Während er ein Mann war, der die Folgen seiner Thaten vorherzusehen verpstlichtet war. Ihm, dem Manne, konnte das Werk alles sein, konnte sein ganzes Leben ausfüllen. Aber ihr Leben, ihr Glück lag anderswo. Lag im Glück des eigenen Herzens, sag in Liebe. Wer ihr die nicht zu geben verwochte, bestahl sie um ihr Glück.

Ahnte fie die Wahrheit, daß fie vor ihm zitterte?

Er sah den Rosenstrauß auf dem Teppich liegen und beugte sich mechanisch herab, ihn aufzuheben. Er legte ihn neben sich auf den Tisch, über dem die Ampel brannte. Auch seine Hand zitterte nun. Ein unendliches Mitleid für Hilbe war in seinem Herzen.

"Bereust du, was heute geschehen?" fragte er sanft und sah sie bekummert an.

Sie mühte sich krampshaft, ihr früheres Lächeln wiederszufinden. Aber es gelang ihr nicht. Müde ließ sie sich in den Stuhl sinken und schüttelte nur langsam den Kopf. Als horche sie auf eine ferne Stimme.

"Willst du allein sein, Hilbe? Soll ich gehen?"

Er wartete eine Zeitlang auf die Antwort. Aber da sie nicht sprach, sondern nur lautlos die Lippen bewegte, wandte er sich zur Thür.

Plöglich brach Hilbe in Schluchzen aus. Und da er betroffen stehen blieb, streckte sie ihm beide Hände entgegen. Eine unsägliche Trauer war in ihren Augen zu lesen und dem stummen Flehen ihrer Lippen.

Mit ein paar Schritten war er bei ihr und berührte leise ihre Hände. Er beugte sich zu ihnen herab, um sie zu küssen. Hide ließ es schweigend geschehen. Plöglich aber dachte sie an das Bild, das sie an diesem Morgen vom Balkon aus gessehen, an die zerklüsteten Felsen des Bilsteins, die starr emporzagten, ein ausgespreizter Finger einer Riesenhand, die nach ihr zu greisen schien.

Mußte es benn fein?

Sie war ja noch so jung. Sie hatte ja noch gar nicht gelebt. Und da sollte sie schon diesen dunklen Weg gehen?

Es war ihr, als müffe fie schreien, als müffe fie sich an etwas anklammern, um nicht da hinab zu sallen in das tote Nichts. Nur leben, nur einmal leben! Wochte dann kommen, was wollte.

Und Karl von Nottorp fühlte, wie sich sein junges Weib an ihn schmiegte und wie ihre zitternden Hände ihn umschlangen. Und ihre Augen blickten zu ihm auf, wie damals, da sie ihm die Rosenknospe zum Abschied gereicht.

Eine Sommernacht war's gewesen, wie diese heutige Nacht. Eine Frühsommernacht, in die noch der frische Hauch des Frühslings hineinwehte, der vom warmen Thale zu den Bergen emporstieg, die ernsten Häupter mit dem Grün neuer Jugend zu umkränzen. Im silberdurchwebten Gesträuch des Springsbachs, der vom Waldhammersee niederplätschernd den Fuß des Bilstein mit glipernder Fessel umzog, hatte eine Nachtigall

gesungen, wie sie auch jetzt draußen sang im Gebüsch vor dem Fenster.

Damals hatte Karl von Nottorp sich über bas junge, bleiche Gesicht gebeugt und den weichen Mund geküßt . . .

Da hatten Hildes Augen zu ihm aufgeblickt, so wie jest. Nicht mehr furchtsam, nicht mehr fragend — lächelnd, träumend, ahnend in heißem Sehnen.

Und Karl von Nottorp füßte sein Beib.

Mitten in der Racht wachte Karl von Nottorp von einem markerschütternden Schrei auf, der ihm ins Ohr gedrungen. Erschreckt richtete er sich auf und lauschte. Lange Zeit blieb

alles ftill, bann — plötlich tam ein neuer Schrei.

Neben ihm ertönte er, ein langgezogener, schluchzender Schrei, wie in Todesnot herausgestoßen. Ein Schauer überrieselte ihn, dann ermannte er sich und sprang empor, um das Licht anzuzünden, das neben seinem Bette auf einem kleinen Tische stand.

Bei dem trüben Schein der Kerze sah er Hilbe aufrecht in ihren Kissen. Ihre Augen waren weit geöffnet und blickten starr zu ihm hin. Aber es war offenbar, daß sie nicht sahen. Ein unsichtbares, schreckhaftes Gebilde schien sie zu fesseln und ihnen diesen surchtbaren Ausdruck wahnsinniger Furcht zu verleihen.

Beftürzt eilte er zu ihr hin und ergriff beruhigend ihre Hand. Leise schüttelte er fie, um fie bem Ginfluß bes Traumes zu entziehen, ber fie augenscheinlich qualte.

Aber Hilbe erwachte nicht, obwohl sie die Berührung zu empfinden schien. Boll grauenhaften Entsehens starrte fie ihn an und suchte ihre Hand aus der seinigen zu befreien. Ueber ihre Lippen kamen abgerissene, unverständliche Worte:

"Laß mich, rühre mich nicht an!... Deine Hände sind voll Blut!... Und nun willst du auch ihn töten?"... Aber ich leide es nicht, ich stelle mich zwischen dich und ihn! Du hast ein schreckliches Lachen, Bater, das mir das Blut gerinnen macht!... Du verwirrst mich mit deinem Lachen!... Und mit deinen Augen ... sie blicken so finster ... Berstell' dich

nicht, ich hab' es boch gemerkt, wie du ihn eben angesehen hast, als er sich abwandte! . . . Wenn du ihn noch einmal so ansiehst, sage ich es ihm . . . alles sage ich ihm, alles! . . . Er soll wissen, daß du ihn hassest . . . Er muß sich vor dir hüten . . . sich und mich . . . "

Sie hielt wie erschöpft inne. Sie hatte nun ihre Hände befreit und bewegte sie ruhelos über die Bettdecke. Plöglich aber zuckte es wieder in ihren Augen auf. Ihr ganzer Körper bog sich zusammen, wie von einer atemlosen Spannung bedrückt. Ihre Hände streckten sich weit vor, wie um etwas abzuwehren. Ihr Hals reckte sich hinaus und ihre Augen wurden ganz starr.

Dann wieder der jähe, furchtbare Schrei.

"Franz! Die Piftole weg! Wenn du schießeft . . . "

Ihre Arme fuhren auseinander und dann mit einer schnellen, reißenden Bewegung nach der Bruft. Ihre Augen schlossen sich. Lautlos fiel sie hintenüber in die Kissen, wie von einem Schusse durchbohrt. Auf ihrem Antlit war Leichensblässe. Ihr Atem stockte. Sie lag wie eine Tote.

Karl von Nottorp rieb ihr Schläfen und Bulse mit einem Handtuche, das er in kaltes Wasser getaucht hatte. Aber es dauerte lange, bis er sie zum Bewußtsein zurückbrachte.

Als fie ihn erkannte, als fie seine Anstalten sah, ftaunte sic.

"Was ist denn? Was machst du mit mir?"

Er betrachtete fie mit beforgten Bliden.

"Du träumtest, Hilbe. Ein furchtbarer Traum muß dich bedrückt haben. Du schriest und sprachst wilde, verworrene Worte!"

Sie fuhr zusammen; in ihre Augen kam ein seltsamer, angstwoll flehender Ausdruck.

"Ich sprach? Was sprach ich?"

Er wiederholte es ihr. Und während er es that, sah sie immer mit jenem flehenden, forschenden Blick zu ihm auf. Dann, da er geendet, fiel sie matt in die Kissen zurück. Etwas, wie ein Lächeln huschte dabei um ihre entfärbten Lippen.

"Du weißt, daß ich lange krank war. Damals träumte ich ebenso. Wirre Dinge ohne Sinn und Verstand. Ich bin so lange allein gewesen. Aber nicht wahr, sobald ich wieder einmal im Schlase spreche, weckst du mich sofort! Und hast du einen Zusammenhang gesunden in dem, was ich sagte?"

"Rein, Silde!"

Sie nickte leise.

"Gieb mir beine Hand, Liebster!" flüsterte sie. "Und nun will ich schlafen!"

Sie preßte ihre zarten Finger sest um seine Hand. Das gewährte ihr eine gewisse Ruhe, einen Halt. So würde sie boch nicht dieses schwindelnde Gesühl eines jähen Sturzes haben, mit dem ihre Träume stets begannen. So würde der Traum vielleicht überhaupt nicht wiederkehren. Dieser Traum, vor dem sie sich fürchtete, in dem vielleicht, ohne daß sie es wollte oder wußte, das Geheimnis über ihre Lippen drang, unaufhaltsam, wie von einer zwingenden Gewalt heraussegestoßen.

So lag sie, seine Hand in der ihren, ihren Kopf an seiner Brust. Lag mit geschlossenen Augen, ängstlich in regelmäßigen Pausen atmend, damit er glauben sollte, sie schliefe. Aber sie

schlief nicht. Sie wagte nicht zu schlafen.

Riemals mehr wurde fie zu schlafen wagen, wenn Karl

Nottorp zugegen war.

Und sie lag an seiner Brust und horchte auf die Schläge seines Herzens. Nuhig und friedlich schlug es, dieses geliebte Herz.

#### XXVI.

Junges Grün umhülte den Wald. Ein herber, würziger Duft stieg empor aus dem vom Eiswasser des Winters durchtränkten Boden. In ihm brodelte und gluckte es wie von tausend unsichtbaren Quellen, aus denen der nährende Erdsaft aufquoll, eine kühle, schwere Lustschicht zwischen die alten Baumriesen spannend. Fiel irgendwo ein Sonnenstrahl hinein, so ergleißte langsam ein blaussilbernes Licht, wie von schwerer Seide. Ein Naunen ging dann durch das weite Revier, ein leises Flüstern und Blätterneigen. Anisternd sprang die übrig gebliebene Hüsse der Vorjahrsfrucht vom haltenden Zweig ins ausstrebende Woos des Waldbodens herab; aushorchend hielt der Specht am Stamme inne in seinem emsigen Klopsen, während über ihm das Eichhorn erschreckt ins tiese

Blättermeer tauchend verschwand. Unbekümmert aber gurrte auf den Lichtungen die Holztaube weiter, sich in der warmen Sonne badend.

Sommers Anfang war's bereits im Thale, hier aber unterm kühlen Laubdach des Waldes lachte noch der junge Lenz, ehe er weiter emporstieg zum nackten Felsgestein der Berghäupter, um dort leichten Sonnentod zu sterben.

Junger Lenz lachte auch im Herzen des Mannes, der aus dem Thale emporstieg. Ihm entgegen plätscherte geschwäßig der Springbach, der dem Feuerbruch die kühlere Flut des Vergsees zuführte. Henne Wulff aber schwieg. Stumm schritt er dahin im jungen Frühling seiner Liebe, während er des Vergangenen gedachte.

Noch waren die Wunden nicht vernarbt, die seinem Herzen geschlagen. Dennoch war wieder ein leises Singen in ihm von endlichem Glücke, ein stilles Lachen der Zuversicht. Kam's von dem Frühling um ihn her, von all dem leuchstenden, kraftvollen Weben und Leben, daß er die vordem für so schwer gehaltene Bürde nun so leicht trug, daß ihm das Vergangene sast klein und ohnmächtig erschien, daß diese strahlende, durch keinen düsteren Gedanken zu erdrückende Hossprung in ihm war?

Fast als sei all das Schwere gar nicht ihm, sondern einem Andern, Fremden begegnet, so überdachte er das Vers gangene.

Ein starrer Versechter des Rechtes seiner Heimat, war er aus dem Kampse heimgekehrt, ein unbeugsamer, unnachsichtiger Sieger. Voll Haß und Verachtung gegen alles, was anders dachte und fühlte.

Aber da hatte er Barba gefunden, im Schnee des Straßens grabens, das Weib des Franzosen, die Mutter des fremdblütigen Kindes — ein Verräterin am Vaterlande.

Hatte sie auch nur unter dem Zwange des Baters gehandelt, sie hatte doch gehandelt. Anders, wie die Bolksgenossen, die den fremden Zwang gesprengt. Gine Frevlerin war sie ihm erschienen, vom Druck ihrer Schuld darniedergebeugt.

"Heimat?" hatte sie aufgeschrieen, da er ihr die Anklage ins Gesicht geschleudert. "Hat das Weib eine Heimat? —

Gehe aus beinem Baterlande und aus beinem Baterhause und hange dem Manne an! - Der Mann erft giebt bem Beibe Baterland und Heimat!"

Ralt und feindlich hatte bas Wort henne Wulff berührt. Mis habe ein fremder Geist aus Barba zu ihm gesprochen. Ein Beift, der das Beiligste verneinte, das in ihm lebte, für das er gefämpft und geblutet. Gin Beift, den er nicht verftand.

Verstand er ibn nun besser?

Zwischen ihnen hatte damals das Brot gelegen, das er ihr gereicht. Durch feine Sand hatte das Baterland es ihr gereicht. Sie aber hatte es nicht genommen. Beil es ihr in Hak gereicht war, als ein erniedrigendes Almosen, nicht als ein Recht!

Ja, damals hatte er in Barba nur die Anhängerin des fremden Unterdrückers gesehen. Nicht das Weib, das zwischen den fampfenden Mannern ftand, nicht den Menschen, der litt.

Nun aber -

Die Not war in die Beimat gekommen, die Rrankheit, der Tod. Die eben noch in Reih und Glied gegen den äußeren Keind gestanden hatten, eine durch das vergoffene Blut zusammengekittete Mauer, an der der feindliche Andrall machtlos zerschellt mar — diese selben Menichen hatte die Krantheit auseinandergesprengt, die Furcht vor dem unrühmlichen, schleichenden Tode des heimatlichen Bettes. Teind war einer dem anderen geworden.

Bwischen ihnen Barba, das Opfer, gegen die das emporte

Bolf Steine erhoben batte.

Benne Wulff aber hatte Barba geschützt, gerettet. Unedel war's ihm erschienen, das Weib die Schuld des Mannes buffen zu lassen; verächtlich, gegen ein Weib die Sand zu erheben.

Also stand das Beib wirklich außerhalb des Baterlandes,

außerhalb der Heimat, wie Barba es vordem gesagt?

Ober war's nur geschehen, weil er sie liebte, trop alledem? Aber dann, wenn er sie liebte, wenn er es nur gethan hatte. um den Menschen, den er in ihr liebte, nicht leiden zu sehen wo war das größere Recht, auf Barbas Seite ober auf der Seite berer, die ihr fluchten, weil fie das Baterland mißachtet hatte?

Das war der Zwiesvalt, der lange in Senne Wulff gewesen war.

Nun aber war auch er in den Kampf geriffen worden. Unter ihm wankte der Boden, den er ererbt, den seine Ahnen durch lange Jahrhunderte gehegt und gepflegt hatten. Seiner Hand suchte der Besitz zu entweichen.

Aber er hatte gekämpft, ein einsamer Mann. Was hatte es die Anderen gekümmert, daß er unterging, diese Anderen, ihm verwandt durch das gemeinsam für das Vaterland vergossene Blut? Sie alle hatten ähnlichen Kampf zu kämpsen, jeder für sich.

Nun, da es ben eigenen, besonderen Vorteil galt, scharten sie sich nicht zu einander, die unzerbrechliche Mauer zu bilden. Jeder kämpste für sich, alle gegen alle. Nur jene, die nichts besaßen, einten sich zu dem gemeinsamen Schrei der Not.

Was war stärker, das Baterland oder die Not? hatte sich Henne Wulff da gefragt. Und — was war es übers haupt, dieses Baterland? War's nur der eigene Besit?

Er hatte keine Antwort gefunden. Gewaltsam hatte er die immer wieder in ihm auftauchende Frage zurückgedrängt. Er hatte den Besitz. Er mußte darum kämpfen. So gebot's ihm der geheiligte Glaube der Bäter, so der eigene Vorteil, so sein Mannestum, das ihm ein Aufgeben des Kampses un= rühmlich und feige erscheinen ließ.

Da ihm Heimat und Vaterland jede Unterstützung verssagt, hatte er zur Selbsthilfe gegriffen, als er das Wild jagte. Gegen das Gesetz. Und das Gesetz hatte ihn verfolgt und die Menlichen mit dem Gesetz.

Wie gegen Barba hatten sie auch gegen ihn Steine erhoben . . .

Eine feltsame Fügung des Schicksals erschien's ihm nun, daß jener Kampf ihn gerade zu Barba geführt hatte. Rechtlus war sie, wie er. Und sie hatte ihn aufgenommen.

Alles, was sie und der verachtete Vater besessen, hatten sie mit ihm geteilt. Sie hatten den Bunden gepflegt, wie einen Bruder. Nie war ein Laut des alten Grolles gegen ihn über ihre Lippen gekommen. Und zum ersten Male wieder, seit Henne Bulff vor dem befreienden Kriege die Heimat verslassen, hatte ihn das Gesühl warmer Heimatlichkeit umfangen. Oben, im gemiedenen Waldhammer, am Herdseuer derer, die die Heimat ausgestoßen hatte.

War das Herdseuer die wirkliche Heimat? War das Liebeslächeln in den Augen der Nächsten des Menschen wahres Vaterland?

Auch damals hatte Henne Wulff die Antwort noch nicht gefunden. Run aber glaubte er sie gefunden zu haben, nun, da er durch den lachenden Waldfrühling bergan stieg, da er sich frei fühlte von der früheren, drückenden Last, da ihn nichts mehr an die väterliche Scholle fesselte.

Ein Besitlofer war er, ein Freier.

Unwillfürlich lächelte er über die Uhnen, die sich Freissen, Freibauern voll Stolz genannt, während sie Sklaven ihrer Scholle gewesen waren. Der Scholle Herren hatten sie sich gedünkt und hatten ihr doch nur gedient, wie ihr auch das Getier diente. Mensch und Getier hatte die Scholle kummerlich genährt und dafür hatten sie ihr gedient, der kargen, spröden, seindlichen Scholle, während doch die Erde so groß und so reich war.

Nun war Henne Bulff frei von der Scholle. Und in ihm fang der junge Beltfrühling, sang die junge Menschenliebe . . .

Drei Wochen lang hatte er nach jener Nacht bes Uebersfalles im Walbhammer geweilt, zwischen Dittmar, Barba und bem Kinde, ungestört und unbelästigt von Umtmann Dreßlers Leuten. Seltsam war's ihm erschienen, daß niemand nach ihm gefragt, niemand ihn vor Gericht gesordert hatte, da man ihn doch in jener Nacht erkannt. Jeden Augenblick hatte er geglaubt, die Gensdarmen im Walbhammer erscheinen zu sehen, um ihn fortzusühren. Aber niemand war gekommen.

Dittmar, der Walbhammerschmied, aber hatte seiner Sorge nur gelacht. Ein seltsames, überlegenes Lachen, da er ers fahren, daß es des Amtmanns Leute gewesen, die Henne Wulff

verfolgt hatten.

"Des Amtmannes?" hatte er gefragt und in einem bestimmten, fast höhnischen Tone hinzugesett: "Sie werden nicht kommen, des Amtmanns Leute!"

Und sie waren nicht gekommen.

Anfangs war Dittmar dem Flüchtling fremd, fast feinds selig begegnet. Den Haß, den er gegen Henne Wulffs Bater

gehegt, schien er auch auf den Sohn zu übertragen. Und etwas Neues schien noch dazu gekommen, etwas wie Furcht. Als ob er ein Alleinsein Henne Bulffs mit Barba fürchte. Oft, wenn dieser mit Barba sprach, sah er plöplich Dittmars Augen mit einem seltsamen, argwöhnischen und drohenden und doch gleichzeitig sast wie slehenden Ausdrucke auf sich gerichtet. Niesmals ließ Dittmar die beiden allein.

henne Bulff ahnte ben Grund. Sahrelang war Dittmar

einsam und freundlos gewesen.

Endlich aber war Barba heimgekehrt, Barba und das Kind. Wie ein Sonnenstrahl, der nur ein einziges Mal in sein düsteres, nachtdunkles Leben sällt. War's da ein Bunder, daß Dittmar diesen Sonnenstrahl liebte mit aller Kraft seiner wilden, versichmachtenden Seele? Daß er jeden sürchtete und haßte, der Miene machte, zwischen ihn und diesen Sonnenstrahl zu treten?

Weil Dittmar Barba liebte, fürchtete er Henne Wulff. Für Dittmar war Barba Baterland und Heimat, Scholle und Herdfeuer. Und er gönnte sie keinem anderen.

Aber auch Senne Bulff liebte Barba.

Schon als Mädchen hatte er sie geliebt. Dennoch war ihm damals ihr inneres Wesen stets fremd geblieben. Niemals war er mit ihr in innigere Berührung gekommen. Nun aber, in der Abgeschiedenheit des Waldhammers, in der erzwungenen Einsamkeit der Flucht, in der Stille der Krankenstube war er ihr täglich näher getreten. Ihre zarte, schweigende Fürsorge, ihre allezeit sich gleichbleibende, durch das ersahrene Leid gessestigte Ruhe, ihre sast übermenschliche Milde, mit der sie über nichts den Stab brach, sondern alles menschlich begreislich und entschloddar fand — alles das hatte sein durch den Kampf ersbittertes Herz geöffnet, hatte die Schnsucht nach Frieden, nach Glück in ihm zu heißer Glut angesacht. Und dann — ein neues, wundersames Gefühl war's für ihn, der schon als Knabe die Mutter verloren, so den warmen, weichen Hauch weiblichen Waltens um sich zu verspüren.

Allen Bewegungen Barbas folgte er aus diesem Gesühl heraus mit brennender Luft, mit einem seltsamen, inneren Genießen, als sei er es selbst, dem jene Bewegungen galten. Wunderbare Einbildungen hatte er in dieser Zeit, so stark, daß er ihre Wirkungen an sich selbst deutlich zu empsinden glaubte. Wenn Barba den Vater zum Essen ries, so klang diese weiche, hald singende Stimme nicht dem mürrischen Alten, sondern Henne Wulff; wenn Barba dem Knaben zulächelte, so siel dieses Lächeln wie ein Lichtblick in Henne Wulffs Seele; wenn Barba betete, wie sie es des Abends vor dem Herbseuer that, wenn die Nacht hereinbrach, so sühlte Henne Wulff sich rein von Sünde durch dieses Gebet. Immer und überall that Barba alles sür Henne Wulff, für ihn allein lebte sie, und mit ihm allein.

Nur Nebelgestalten waren jene anderen, Dittmar, ihr Bater, und Johannes, ihr Anabe. Nebelgestalten, die wirkungsslos und unschädlich zwischen ihnen hindurchzogen, ohne Barbas Bild zu trüben.

Und es war schön, dieses Vild. Nicht vor jener lachens den Schönheit, die Barba als Mädchen besessen, nicht vor jener düsteren, verzweiselten Schönheit, da Henne Wulff sie im Schnee gefunden. Eine andere Schönheit schmückte Barba nun. Ein unendliches Mitleid mit den anderen und mit sich selbst war's, was ihrem Gesichte diese tiese, von innen herausstrahlende Schönheit verlieh, das Mitleid und die werkthätige Fürsorge. Barba liebte den Bater und den Knaben, und weil sie sie liebte, schaffte sie für sie. Für die sinstere, einsame Waldshammerschmiede war sie der Sonnenstrahl, der tags alles mit freundlichem Lichte überslutete, war sie das Herdsener, das abends selbst die düstersten Winkel mit Wärme füllte.

Ja, das Herdseuer! Sie entzündete es mit ihren flinken, stillen Händen und es machte sie schön. Das Herdseuer war ihre Heimat.

Und henne Bulff begann das herdfeuer zu lieben. Und alle, die um dieses herdfeuer sagen, Dittmar und den Knaben.

Als er den Knaben zum ersten Male an sich zog, ihm das dunkle Haar aus der Stirn zu streichen und ihm in die großen, fremd blickenden Augen zu schauen, da überkam ihn noch einsmal ein kaltes, fast feindseliges Gefühl. In dem Gesichte des Knaben erblickte er das verhaßte des Vaters, des Fremden. Schon wollte er ihn von sich stoßen.



"Bift bu ber Dater, frember Mann ?"

Aber der Anabe verftand wohl nicht die Bewegung. Schen war er schon während der letten Tage um Henne Wulff herumsgeschlichen, wie mit einer Frage auf den kindlichen Lippen. Nun schmiegte er sich plötlich weich in Henne Wulffs Arme, und seine Augen sahen zutraulich auf. Ueber seine Lippen aber kam jene Frage:

"Bift bu ber Bater, frember Mann?"

Henne Bulff erbebte. Das Kind hatte eine traurige, müde Stimme. Und dann die seltsame Zusammenstellung der Worte. Der Bater ein fremder Mann!

Aber war's nicht Wahrheit, was unbewußt aus den Worten hervorgeklungen? Schienen sie nicht ein Schickfal von surchtsbarer, erdrückender Wucht aufzubauen für das schwache Kind? Fremd würde es sein, ewig fremd und einsam unter den Menschen des Thales, ohne Heimat, ohne Vaterland!

Nun verstand Henne Wulff plöglich auch den Sinn von Barbas Frage an jenem Abend im Schnee. Auf das eiserne Areuz an seiner Brust hatte sie gedeutet und dann auf das Kind in ihrem Arm.

"Burbe es mich schügen, Henne Bulff? Burbe es das Kind schüben, auch vor dir felbit?"

Damals hatte er verlangt, ihren Weg mit ihr zusammen zu gehen. Mitleidig aber hatte sie ihn zurückgewiesen. Nicht stark genug hatte sie ihn geglaubt für diesen Weg. Und hatte sie nicht Recht gehabt? Hatte er es sich selbst nicht damals gesagt?

Nun aber, war er nun ftark genug geworden?

Und er fühlte, daß er jetzt auch Barbas Mitleid verftand. Das Mitleid mit allen denen wars, die unter harte Menschenssaung, unter angestammten Begriffen gebeugt ihr Dasein hinschleppten, Sklaven fremder Gedanken, fremder Fehler und fremder Tugenden. Während doch die Erlösung nur der eigene Gedanke brachte. Und jenes Mitleid schwoll nun auch in seinem Herzen.

Der Knabe hatte die Augen des Franzosen, die Haare, das ganze blasse Gesicht des Franzosen. Aber Henne Wulff beugte sich zu diesen Augen, zu diesen Haaren, diesem Gesichte nieder. Und er füßte die reine Stirn des Knaben. "Wenn du es willst, und wenn deine Mutter es will,"

"Wenn du es willft, und wenn beine Mutter es will," sagte er leise, "so will ich bein Bater sein!"

Er zog ihn noch fester in seine Arme und füßte nun auch ben jungen, blassen Mund.

Aber ba er bann aufschaute, fah er in Barbas Augen.

Sie stand am Herdseuer, das Gesicht bestrahlt von der rötlichen, warmen Flamme. Mit gesalteten Händen stand sie, wie Worten lauschend, die aus der Ferne her undeutlich an ihr Ohr drangen. Noch schien sie den Sinn nicht zu verstehen. Aber ein heller Schein der Erwartung lag auf dem warmen Gesicht, dis Henne Wulff den Knaben aus seinen Armen löste und ihn Barba zuschob.

"Gehe hin, Johannes, und frage die Mutter!"

Er sah, daß sie ihn nun verstand. Sie zog das Kind an sich und kußte es auf Stirn und Lippen. Sie weinte dabei. Aber es waren keine Thränen des Mitleids, der Entsagung mehr; Thränen der Freude, der Hoffnung.

Dann stand sie langsam auf und kam zu Henne Bulff. Und während sie ihm den Knaben wieder in die Arme legte, strich ihre Hand dem Manne leise und zärtlich ein paarmal über das Haar.

"Ich will es, Henne Bulff!" sagte sie. Und das war ihr Berlöbnis.

"Ein armer Mann bin ich, Barba!" hatte er später gessagt. "Ein Mann, dem nichts blieb als die Kraft seiner Hände. Willst du dich diesen Händen anvertrauen, dich und das Kind?"

Und Barba hatte gelächelt.

"Ich will es, Henne Wulff!"

"Aber . . . " Er zögerte. Es wurde ihm doch schwer,

babon zu sprechen. Doch es mußte sein.

"Erinnerst du dich bessen, was du mir einst erwidertest? Daß das Weib Vaterland und Vaterhaus lassen musse und dem Manne anhangen? Würdest du es auch um mich können, Barba?"

Auch Barba zögerte einen Augenblick. Sie dachte wohl an ben Vater. Und sie wußte noch nicht, was Henne Wulff mit seiner Frage wollte. Dann aber kehrte das vertrauende Lächeln auf ihr Gesicht zuruck.

"Wir werden von hier fortgehen muffen, Barba. Um deinetwillen, um des Kindes willen, und auch um meinetwillen. Du und das Kind — du weißt, was ich meine. Die Menschen hier — ich hasse sie nicht, ich war selbst, wie sie. Ich bemitleide sie nur. Weil sie es nicht besser wissen, weil sie nicht vergessen können. Ich glaube, vergessen können sie alles. Aber so, wie sie nun sind — sie würden dem Kinde allen Sonnenschein nehmen, alle Freude. Und der Mensch braucht Freude; ein Kind braucht mehr Freude, als die Erwachsenen. Der Erwachsene hat seine Gedanken, seine Arbeit; das Kind aber hat nur seine Freude. Wer ihm die nimmt, nimmt ihm alles. Und sie würden sie ihm nehmen. Darum ist es für das Kind besser, wenn wir sortgehen. Weit fort, wo niemand es kennt; wo es frei sein kann."

Barba nickte.

"Es ist wahr, Henne!" sagte sie einfach. "Thu', was du willst!"

"Und auch für mich wird es besser sein, zu gehen!" suhr er fort, während eine leise Röte ihm ins Gesicht stieg. "Halte mich nicht für seige, Barba. Glaube nicht, daß ich vor den Böswilligen zurückschrecke. Wenn du das dächtest, würde ich lieber bleiben wollen."

"Ich glaube es nicht, Henne, und ich denke es nicht." Mit einem warmen Blick bes Dankes sah er zu ihr auf.

"Denn ich möchte mich nicht vor dir schämen, Barba, wenn du mein Weib bist. Schämen, wie ich mich schäme, wenn ich daran zurückbenke, wie ich damals vor dir zurückwich. Damals war ich kein Mann, Barba."

Er hatte es ihr schon lange sagen wollen, was er jetzt barüber dachte, wie er früher gewesen war. Aber er war immer davor zurückgebebt. Er hatte noch nicht gewußt, was das Herdseuer bedeutete, diese warme, ruhige Flamme, die dem einen im Herzen des andern auch den verborgensten Winkel des Herzens erleuchtete. Nun aber wußte er es, und das Herdseuer machte ihn stark, es zu bekennen.

Aber machte es den Mann stark, so machte es das Weib weich.

"Denke nicht mehr daran, Henne," sagte Barba leise, während sie seinen Kopf mit dem Arm umschlang und ihn für

einen Augenblick an ihre Brust zog. "Sprich nicht davon! Ich selbst habe es längst vergessen."

Henne Wulff lehnte sich in ihren Arm zurud und lauschte auf das Klopfen in ihrer Brust, dieses leise Klopfen des Herzeus,

bas nun ihm gehörte.

"Ja, wir wollen fortgehen, Barba. Auch um meinetwillen. Denn was soll ich noch hier? Der Bulffshof ist niedergebraunt, die Aecker verschulbet, die Ernte vernichtet. Wie soll ich das Gut noch halten? Vielleicht kauft es der Amtmann, vielleicht auch der Kausmann in der Stadt, für das Geld, das ich ihm schulde. Wenn noch eine Kleinigkeit bei dem Verkause herauskommt, womit wir uns ein Heinigkeit bei dem Verkause berauskommt, womit wir uns ein Heinigkeit dei dem Verkause von hier... Ich habe von dem neuen Lande gehört jenseits des Dzeans. Viele sollen dort ihr Glück gefunden haben, denen es hier versagt blieb. Würdest du mit dorthin gehen, Barba?"

"Ja, Henne!"

"Und auch bein Bater . . . auch für ihn wäre es gut, wenn er von hier fortginge. Soll ich's ihm sagen, Barba?"

Sie zuckte unwillkurlich, zusammen und ihr Gesicht wurde blaß.

"Der Bater . . . " murmelte sie. "O, ich habe ihn versgeffen! "

Dennoch löste sie den Arm nicht von seinem Halse. Als gehöre sie hierher an seine Seite; als könne nichts mehr sie von ihm trennen.

Benne Wulff fah bekummert zu ihr auf.

"Er liebt mich nicht," sagte er leise. "Er haßt mich noch immer?"

Etwas, wie ein Frofteln überlief Barba.

"Dich? Weniger dich, Henne. Aber dein Vater . . . er kann's nicht vergessen, daß dein Vater unter denen war, die ihn ehrlos machten . . . "

Benne Bulff fuhr erregt empor.

"Das glaubt er? Aber — wenn ich ihm bewiese, daß es nicht wahr ist? daß mein Bater ihn im Gegenteil versteibigt hat, daß er ihn wenigstens nicht ungehört verurteilen wollte?"

Nun löste sich boch der weiche Arm von seinem Halse. "Das könntest du, Henne? D, dann thu' es, thu' es bald! Sieh, das Ginzige war's, was mir das Herz noch schwer machte. Wenn ich an meinen Bater dachte, wenn ich mir vorstellte, wie er voll Vitterkeit und Groll unser Glück sehen würde. Denn er hat mich lieb. Lieb, wie er sonst nichts auf der Welt lieb hat. Und nun sehe dich an seine Stelle: sehen zu müssen, wie das eigene Kind zum Feinde übergeht! Er kann ja nichts vergessen! Ihm frist die Erinnerung am Herzen. Aber nun, Henne, wenn er einsähe, daß er sich geirrt hat, daß nichts zwischen ihm und dir steht. Thu's bald, Henne, thu's bald!"

Sie warf sich vor ihm nieder auf die Kniee und bat ihn mit aufgehobenen Händen. Thränen standen in ihren Augen, Thränen des Mitleids, Thränen der Freude.

henne Bulffs Stimme zitterte, da er ihre Ergriffen=

heit jah.

"Morgen, Barba! Morgen gehe ich, die Schrift meines Baters zu holen. Und er wird sie lesen und nichts mehr wird zwischen uns stehen!"

Nun lachte ber junge Lenz des Waldes auch in Henne Bulff, während er den plätschernden Springbach entlang bergan stieg, dem Waldhammer zu. In der Frühe des Morgens bereits war er zum Bulffshof gegangen, jenen letten Brief des Vaters zu holen. Unbemerkt war er hinadgekommen auf versteckten Waldpsaden und dann querfeldein, das Dorf versmeidend. Aber am Fenerbruch war er einen Augenblick stehen geblieben, um nach dem Vilstein hinüberzuspähen, erstaunt über das ungewohnte Leben, das am Fuße des Felsens herrschte. Das Klingen des durch den Stein getriebenen Eisens tönte von dort zu ihm herüber, das Kusen von Stimmen, das Knarren von Kädern. Männer in blauen Arbeiterkitteln schwangen Spithacke und Spaten, hoben das Erdreich aus und führten es auf kleinen Handkarren um den Felsen herum dem Möhnebach zu. Ueber das nickende Schilfrohr des Feuersbruchs aber erhob sich eine kleine Stadt von Vretterhütten,

zwischen benen blauer Rauch in bünnen Säulen zum Morgens himmel emporstieg.

Und über dem allen stand auf einem Felsvorsprung eine hohe, jugendliche Gestalt, die nach allen Seiten hin Befehle erteilte und Anweisung gab. Die Stimme drang zu dem

Lauschenden hell und flar herüber.

4.7.2.2.2.2

Er kannte diese Stimme. Eben so hell und klar, wie jetzt, hatte er sie einst gehört, in den Schlachten, in die Rittsmeister Karl von Nottorp die jungen Männer des Thales gegen den Feind geführt. Ihnen allen war's eine Lust geweien, dieser frischen, tönenden Stimme zu folgen. Auch Henne Wulff war ihr gefolgt.

Lange ber ichien's ihm ichon.

Aber nun folgte er ihr nicht mehr. Kein Weg führte seitab, aus der Enge des Thales in die ferne, unbekannte Weite der großen Welt.

Schwer war's doch, sein Herz von allem zu lösen, was

ihm bisher teuer gewesen. -

Er fand den Wulffshof verlassen und öde liegend. Finster wurde sein Auge, da es über die Ruinen des Brandes glitt. Schlimmer sah's jest aus, als zur Zeit, da es die Franzosen verlassen. Diebische Hände hatten das Vieh aus den uns beaufsichtigten Ställen entsührt, den Speicher geleert, die Rüststammer erbrochen. Nichts war von ihnen verschont gesblieben.

Haftig wandte er sich ab. Angst überfiel ihn plötlich, daß auch der Kasten, in dem er den Brief des Baters verwahrt hatte, beraubt sein könne. Gilig trat er in die Stube.

Auch hier basselbe Bild der Zerstörung. Die Fenstersicheiben zerbrochen, die Schränke geleert, die Stühle fortsgeschleppt. Mitten auf der Diele stand der Kasten, offen, der Deckel abgerissen, der Inhalt über den Fußboden verstreut. Das Geld sehlte.

Aber ihm war's jest nicht um das Geld! Der Brief! Lange suchte Henne Wulff. Jeben einzelnen Gegenstand wendete er wiederholt in der Hand, sammelte sorgfältig die überall umherliegenden Bapiersesen. Eine Lust schien's den Eindringlingen gewesen, alles zu zerreißen, unbrauchbar zu machen.

Endlich fiel ihm ein Stück des Briefes in die Hände. Das Stück, welches die Unterschrift seines Vaters enthielt. Fieberhaft suchte er weiter. Er hoffte nun wieder. Wenn es ihm gelang, auch das Uebrige aus dem Schutt hervorzuholen!

Er hatte es wohl empfunden, wie stark Barba an dem Bater hing. Rie würde fie ganz glücklich sein können, so lange noch ein Schatten des Verdachtes zwischen ihrem Vater und dem Manne stand, dem sie sich angelobt hatte!

In einem staubigen Winkel sand er ein zweites Stück bes Briefes, ein brittes in der Rüche, in der Nähe des Herdes, ein viertes unter dem leeren Bett der Kammer.

Und nun hatte er den Brief beisammen. Er legte die einzelnen Stücke aneinander und las. Und es sehlte nicht ein Wort.

Wie von einem Alv befreit, atmete er auf. Dann, ohne weiteren Aufenthalt, ohne sich noch einmal umzusehen, schritt er wieder über das Feld dem Walde zu. Ihn berührte nicht mehr, was hinter ihm blieb.

Und doch hatte er einst dafür gekampft, wie für ein Heiliges, Unverletliches.

Als er wieder in den Waldhammer trat, kam ihm Dittmar entgegen.

Hatte Barba bereits mit dem Bater gesprochen?

Das Gesicht bes alten Mannes war totenblaß, seine Augen glühten in einem seltsamen, verzehrenden Lichte.

"Ich weiß!" stieß er heiser, keuchend heraus, als Henne Bulff sprechen wollte. "Barba sagte, daß ... daß Ihr beweisen wolltet... nicht Euer Bater sei's gewesen, der mich damals verurteilt!"

Henne Wulff nickte ernft. "Nicht mein Bater!" Er gab ihm den Brief. "Das Blatt ist zerrissen, aber wenn Ihr es zusammenfügt . . . "

Jener ließ ihn nicht ausreden. Das Papier zitterte in seinen Händen, seine Augen suhren darüber hin, wie um zu lesen. Aber die flackernden, unstäten Augen sahen nichts.

"Nicht Euer Vater!" wiederholte er lallend. Plötlich drang ihm blaurotes Blut gewaltsam in Schläfen und Wangen. Wie einen Schrei der höchsten Not stieß er die Frage heraus. "Auch nicht der Nottorp? Auch nicht der Nottorp?"

"Auch nicht der Nottorp!"

"Dann —"

Er brachte keinen Laut mehr hervor. Stumm wandte er sich ab und ging, das Papier in der Hand zusammenballend, langsam, schwankenden Schrittes in seine Stube, die er hinter sich verschloß. (Fortsetzung folgt.)





## Deutsche Dichtergrüße.



## Ceer ist der Cag.

Julius Wolf.

Seer ist der Cag, er geht zu Ende, Fort, heißes, unbarmherziges, Licht! Komm, süße Crösterin Nacht, und sende Herauf mir mein liebes Craumgesicht.

Dann seh' ich ihn wieder mit Entzücken, Den Stern meines Cebens, der mir verblich, Und ich darf an die sehnende Brust ihn drücken, Und es träumet mein Herz, er liebte mich.

Seine Hand so warm, seine Lippen so wonnig, Und er spricht es zu mir, das berückende Wort, Seine Stirn so klar, sein Auge so sonnig, Durch alle Himmel trägt er mich fort.

Und das alles nicht wahr, geträumt und gelogen! Und vom dämmernden Morgen der kühle Bescheid: Tot, Liebe und Hoffnung, verschmäht und betrogen, Lebendig nur Schmerz und unendliches Leid.

Aicht lieben zu dürfen, nicht hassen zu können, G grausame Qualen, wer hat euch erdacht? Und wollen die Tage das Glück mir nicht gönnen, So belüge denn du mich, sinkende Aacht.

(Hus "Der wilde Jäger".)



# 14 Zg \$ Zg \$ Zg \$

## Die Festlichkeiten bei Hofe.

Line Skizze von A. Oskar Klaukmann.

Kräulein Clara von Bersborff, Sofdame ber beutichen Raiferin.

(Nachbruck verboten.) offestlichkeiten! Es giebt nur wenige, die sich dem lockenden Bauber dieses Wortes entziehen können, aipfelt doch in ihnen das gesellschaft= liche Leben der Reichshauptstadt. — Schon am Ende des Sommers beginnen in den Kreisen, die dem Sofe nabe fteben, die erften Beratungen über die Teilnahme an den Hoffest= lichkeiten und die hochwichtigen Besprechungen über die Toiletten, welche die Damen bei dieser Gelegenheit tragen werden. Müffen doch diefe Toiletten ichon im Berbst angefertigt werden und bei Beginn der Hof= festlichkeiten fertig vorliegen, da in der Hauptsaison selbst die größten

Mode=Ateliers der Hauvistadt nicht im stande find. Be= stellungen in kurzer Zeit auszuführen, um die Sachen pünktlich abzuliefern. Die vorsichtigen Damen der Hofgesellschaft laffen fich daher die 6-8 Galaroben, die fie für die Soffestlichkeiten brauchen werden, gewöhnlich schon im September fertig stellen, um die Sachen für die Wintersaison vollständig parat zu haben. Nicht nur die Damen, die stetig in den Soffreisen verkehren und selbst zur Hofgesellschaft gehören, haben ein großes Interesse an den Hoffestlichkeiten, sondern auch alle die Damen, jung und

alt, die in den Zeitungen alljährlich die Beschreibung der prunkvollen Festlichkeiten gelesen haben. Die Zeitungsberichte schildern indes nur die Aeußerlichkeiten der Hochinteressan, was sich "hinter den Coulissen" abspielt, ist aber hochinteressant, und es wird unseren Lesern unzweiselhaft Bergnügen machen, im Folgenden auch von diesen Intimitäten der Hosfieste Genaueres zu erfahren. Tausende von Damen wünschen natürlich, sich an diesen Hosffestlichkeiten zu beteiligen, nicht als Zuschauerinnen



Gräfin von Brockoorff, geb. Freiin v. Loën, Oberhofmeisterin der deutschen Kaiserin.

auf der Galerie, sondern als Eingeladene, aber nur wenige unter diesen Taufenden werden des Glücks und der Ehre wirklich teilhaftig, denn mit Rücksicht auf die Räumlichkeiten können mit Ginladungen nur biejenigen Bersonen bedacht werden, welche infolge der eigenen Rang= ordnung oder des Ranges der Chegatten befugt find, fich gur Vorstellung bei den Majestäten zu melden, alfo "hoffahig" find. Die Hofrangordnung und das Realement betreffend .. Un= Voritellung melduna. und Audienz bei Ihren Königlichen Majeftäten" enthält betreffs

der hoffähigen Damen Bestimmungen, die unerschütterlich sind und die durch keine Kunst umgangen werden können. Dieses zuletzt erwähnte Reglement sagt von den Damen des Inlands: "Berheiratete und unverheiratete Damen, welche laut des Hosereglements besugt sind, sich zur Borstellung zu melden, sind nur solche, welche durch ihren Geburtsrang oder ausnahmsweise durch die Stellung ihres Mannes zur Hoffähigkeit gelangt, oder sofern sie unverheiratet, durch die Verleihung einer Hospamen-Stellung oder eines Stiftskreuzes den verheirateten Frauen gleichgestellt sind."

Welche Männer sind nun nach der Hofrangordnung hoffähig? Die Antwort ist im allgemeinen leicht und schnell erteilt: Bom Rat 4. Klasse und vom Leutnant auswärts jede im Staatsdienst stehende Militär= und Civilperson. Zu diesen treten noch die Geistlichen, die Domherren, die Rektoren der Akademien und Universitäten, der Oberbürgermeister von Berlin, die Mitglieder des Reichstags und die Mitglieder beider Häuser bes Landtags. Es kommt dazu noch die Rangklasse der "bei Hofe

vorgestellten Herren", zu welchen Künftler, In= duftrielle, Vertreter des Handels und der Wissen=

schaft gehören. Die Gattinnen Diefer hof= fähigen Männer find auch ohne weiteres hoffahig. Die Töchter find, wie dies im Reglement ausdrücklich hervorgehobenwird, nicht hoffähig, wenn fie nicht, wie oben erwähnt, Hof= damen oder Inhaberinnen eines Stiftstreuzes find. Mit diesen "Unverhei= rateten" hat aber felbst das Hofreglement Mitleid, und eine Bestimmung des= felben besagt: "Die An= melbung unverheirateter Damen, welche nicht Sof= ober Stiftsdamen find, ift zwar bei vielen Soffesten, insbesondere auf Ballen. gestattet, gewährt aber, falls Allerhöchsten Ortes



Ober-Hof= und Haus-Marschass und Ober-Ceremonienmeister des deutschen Kaisers.

nicht anders besohlen wird, keinen Anspruch darauf, auf Couren, bei welchen die Damen im Hoftleide (robe de cour) erscheinen, gegenwärtig sein zu dürfen."

Es wird also wenigstens zu den Sofballen den unvers heirateten, nicht hoffabigen Damen der Zutritt gestattet, und man läßt diese Milde für die Hosballe wohl beshalb walten, bamit genug jugendliche Tänzerinnen vorhanden sind.

Der Rang der courfähigen verheirateten Damen richtet sich also nach dem Rang ihrer Männer. Die Oberhosmeisterin der Kaiserin geht allen Damen vor, die Witwen solgen in jeder Rangkategorie den verheirateten Frauen. Daß man dei Einsladungen an die unverheirateten Damen, die nur zu den Hofsesten Zutritt haben, selbstverständlich nur die Töchter hoffähiger Eltern wählt, ist durch das dei Hofse waltende Ceremoniell nur zu leicht erklärlich. Aber auch die verheirateten Damen, die hoffähig sind, können nicht ohne weiteres auf den Hofsestlichseiten erscheinen, wenn sie nicht vorher den Majestäten, sowie den Prinzen und Prinzessimmen des Herrschauses vorgestellt werden. Das Reglement bestimmt darüber solgendes:

"Jede Dame, welche befugt ist, sich bei Hofe zu melden, hat sich bei der Oberhosmeisterin Ihrer Wajestät der Königin durch eine andere bereits vorgestellte und am Königlichen Hofe genauer bekannte Dame einsühren zu lassen. Die Oberhosmeisterin Ihrer Majestät der Königin vermittelt die Vorstellung nicht nur bei Allerhöchsterselben, sondern auch bei Seiner Majestät dem Könige. Diese Vermittelung erfolgt in der Regel gleichsalls bei einem der nächsten Hossessen, oder in den Appartements Ihrer Majestät der Königin, wohin in einem solchen Falle auch Seine Majestät der König Allerhöchst Sich zu begeben geruhen. Sobald die Vorstellung bei Ihren Majestäten erfolgt ist, muß zum Behuf der Vorstellung bei Ihren Königlichen Hoheiten den Prinzessinnen des königlichen Hauses eine gleiche Demarche bei Höchsteren Oberhosmeisterinnen gemacht werden."

Um nun unseren Lesern, auch denjenigen, die sich nicht bei Hofe vorstellen lassen können, sich aber doch auf das Lebhafteste sür das ganze "Drum und Dran" der Hofseltlichkeiten interessieren, genaue Informationen über alle Kleinigkeiten und Intimitäten der Hofselte zu geben, greisen wir im Folgenden einige besohders interessante Gelegenheiten heraus, bei denen das hössische Ceresmoniell Platz greift, wobei wir uns mit Rücksicht auf den zur Berfügung gestellten Raum nur auf die großen Couren und auf die Hofbälle beschränken.

Die Couren sind Huldigungen, welche bei bestimmten Be=

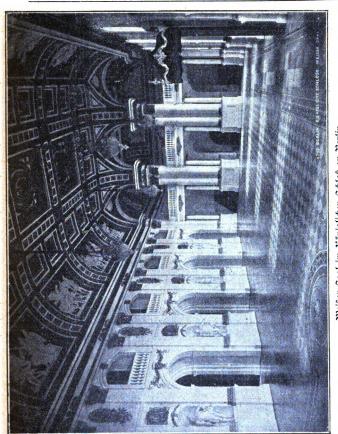

Weißer Saal im Königlichen Schloß zu Berlin.

legenheiten dem Herrscherpaare, oder bei besonderen Bersanlassungen, wie z. B. bei der Berlobung oder Bermählung königlicher Prinzen oder Prinzessinnen, den hohen Berlobten resp. Neuvermählten von der Hospesellschaft dargebracht werden.

Ihrem Wesen nach sind die Couren entweder Defiliercouren

oder Sprechcouren.



Bofpagen-Uniform.

#### I. Defiliercouren.

Die Defiliercour (ber fogenannte salut du thrône) ift Diejenige Art der Cour, bei welcher die dazu berufenen Personen, und zwar zuerst alle Damen und dann alle Berren, einzeln, dem Range nach, bor den unter dem Throne befindlichen Aller= höchsten resp. Söchsten Berr= schaften defilieren und den= felben dabei durch Berneigung ihre Ehrfurcht ausdrücken. Bei den Couren bor Ihren Königlichen Majestäten wird die erfte Verbeugung Seine Majestät ben König, die zweite an Ihre Majestät die Königin und die dritte an beide Königlichen Majeftäten zugleich gerichtet. Die ein= fachste und am häufigsten portommende Defiliercour ift diejenige, welche vor Ihren

Königlichen Majestäten alljährlich bei der Feier des Arönungs- und Ordenssestes im Rittersaale des Königlichen Schlosses zu Berlin stattsindet. Dieselbe beschränkt sich lediglich auf Herren, und zwar auf die am Tage des Festes dekorierten Ritter und Inhaber des Koten Adler-Ordens, des Kronenordens und des Königlichen Hausordens von Hohenzollern. Der Hergang dabei ist solgender: Der Präses der Generalordenskommission meldet zu dem ent-

sprechenden Zeitpunkte Seiner Majestät dem Könige und Ihrer Majestät der Königin, Allerhöchstwelche diese Meldung im Kursfürstenzimmer erwarten, daß im Kittersaale alles zur Cour vorbereitet sei. Ihre Königlichen Majestäten, begleitet von den Prinzen und Prinzessimmer des königlichen Hauses, begeben sich aus dem Kursürstenzimmer nach dem Kittersaale, unter Vortritt

der oberften Kof=. Ober=Kof= und Hofchargen, und gefolgt von bem Minister des fonia= lichen Hauses und andern Bersonen Allerhöchst= beren Befolges. Bor ben Hofchargen, an der Spike des Buges, geben herkomm= licherweise die Fouriere und die Bagen, insofern lettere nicht zum Schleppentragen verwendet find. Zwei Pagen steben im Rittersaale am Throne. - Nachdem Ihre Königlichen Majestäten sich unter den Thron, vor die dajelbit ftehenden zwei Seffel gestellt, Ihre Raiserliche und Königliche Hoheit die Kron= prinzessin (wenn eine solche porhanden). forpie Thre Mönialichen. Soheiten Die Prinzessinnen des foniglichen Hauses rechts. Seine Raifer= liche und Königliche Sobeit



Leibpagen=Uniform.

der Kronprinz und Ihre Königlichen Hoheiten die Prinzen des königlichen Hauses links vom Throne, die Hoschargen und das Gefolge rückwärts Höchstderfelben ihre Stellung eingenommen haben, beginnt mittelst Namensaufruß klassenweise in alphabetischer Ordnung das Defilieren der dem Throne gegenüber aufgestellten obengenannten neuen Ritter und Inhaber. Der Bräses der Generalordenskommission ruft die Namen auf, die

Mitglieder dieser Behörde, eventuell unterstützt von einem Ceremonienmeister. beaufsichtigen das Defilieren, während der Oberceremonienmeister, welcher vom Throne links, vor den königlichen Prinzen, also der Generalordenskommission gegenüber, seine Stellung einnimmt, dafür Sorge trägt, daß die Defilierenden, nachdem sie von der rechten nach der linken Seite hinübersichreitend, sich vor Ihren Majestäten verbeugt haben, underweilt nach der Schloßkapelle zu dem daselbst später stattfindenden Gottesdienste geführt werden.

Eine andere Defiliercour ift die am Abend der Ber= mählung der königlichen Bringen oder Bringeffinnen ftattfinden= ben sogenannte Svielcour, welche, insofern die betreffende Bermählung im Königlichen Schloffe zu Berlin gefeiert wird, im Beißen Saale erfolgt. Bu diesem Behufe setten Ihre König= lichen Majestäten sich mit dem hohen Brautpaare an den unter ben Thronhimmel gestellten Spieltisch. Seine Raiserliche und Königliche Hoheit der Kronpring, Ihre Königlichen Hoheiten die Prinzen und Prinzessinnen, sowie die übrigen Söchsten Herrschaften setzen sich gleichfalls zum Spiele, wozu mehrere Tische zu beiden Seiten des Thrones hingestellt find. Die Hofchargen stehen hinter dem Stuhle Seiner Majestät, der Sofitaat Ihrer Majestät der Königin hinter Allerhöchstderen Stuhle; hinter den Stühlen Ihrer Königlichen Sobeiten der Prinzen und der Prinzessinnen ftehen Böchstderen Kavaliere und Damen. Die anwesenden Versonen nähern sich den Svieltischen und machen, in ununterbrochener Reihe fortschreitend, Ihren König= lichen Majestäten und dem hohen Brautpaare ihre Cour. Majestät der König beendigen das Spiel, sobald der Oberhof= und Hausmarschall das Souver anmeldet.

Es mag hier nicht unerwähnt bleiben, daß bei diesen sogenannten Spielcouren schon längst nicht mehr gespielt wird. Die Zeit, wo die Courmachenden die Spieltische, an welchen wirklich gespielt wurde, umkreisten, ist längst vorüber.

#### II. Sprechcouren.

Sprechcouren sind diejenige Art der Couren, bei welchen die eingeladene Gesellschaft, nach Rangkategorien geschieden, in verschiedenen Zimmern aufgestellt ist, in welche Ihre Königlichen

Majestäten einzutreten und die Versammelten zu begrüßen, auch viele derselben anzusprechen geruhen. Mit einer solchen Cour, der sogenannten Cour der Königin, beginnen regelmäßig die in jedem Jahre während des Karnevals stattsindenden Hofsestlickeiten. Ein jeder zum Besuche des königlichen Hoses Berrechtigte, welcher den gedachten Hossestlickeiten beizuwohnen wünscht und diesen Wunsch durch rechtzeitige, vorschriftsmäßige Meldung ausgesprochen, hat bei der Cour der Königin zu erschen, wenn er auch zu den nachsolgenden Hossestlichen eingesladen sein will. Die Cour der Königin hat ferner noch eine besondere Wichtigkeit dadurch, daß sie dassenige Fest ist, auf dem prinzipiell die Vorstellung der Ihren Majestäten noch nicht bekannten Personen, sowohl fremder wie einheimischer, zu ersolgen hat. In der Regel folgt dieser Cour unmittelbar ein Konzert.





## Bur Geschichte des Kusses.

Plauderei von Dr. Adulph Kronau.

(Nachbruck verboten.)

chon ein klassischer Dichter der Griechen, Sophokles, hat den Ausspruch gethan, daß es viel Wunderbares gebe, daß aber nichts wunderbarer sei als der Mensch; ebenso hätte er hinzusügen können, daß unter all dem

Geheimnisvollen, Zauberhaften und den Rätseln des menschlichen Herzens nichts unerklärlicher sei als die Wirkung des Kusses. Die größten Dichter und Weltweisen aller Zeiten haben sich alle Mühe gegeben, die magische Kraft und den Reiz dieses Liebespfandes und Liebeszeichens zu erklären, aber es ist ihnen nicht gelungen, denn Empfindungen und Gefühle, welche den Grund der Seele aufzurühren im stande sind, welche uns in den Hinmel versehen, wo wir, allem Frdischen entrückt, in Sphärenmussischwelgen, kann man eben nicht beschreiben. Dies hat ja auch Margarete in Goethes Faust empfunden, als sie himmelhoch jauchzend und unendlich beseligt und beglückt von dem Kusse sperzallerliebsten schwärmt mit den Worten:

"Und seiner Rede Zauberfluß, Sein Händedruck, und ach, sein Kuß! Ach, dürst' ich sassen und halten ihn Und küssen ihn, als wie ich wollt', An seinen Küssen vergehen sollt!"

Es ware daher ein eitles und wenig lohnendes Unterfangen, den geheimnisvollen Schleier lüften zu wollen. wichtiger und interessanter ist eine Betrachtung über die Natur= geschichte bes Ruffes, wie fie fich von den ältesten Reiten bis auf Die Gegenwart entwickelt hat. Hier stehen wir schon auf sicherem geschichtlichen Boden. Wir erkennen hieraus die alte Lehre, daß alles dem Wechsel unterworfen ist und im eivigen Kreise fich bewegt, aber auch, daß das menschliche Berg gleichsam der ruhende Bol in der Erscheinungen Flucht ift.

Man sollte es nicht für möglich halten, und doch ist es mahr, daß es einzelne wilde Bölkerschaften gegeben hat und giebt, welche von der herrlichen, sichtbaren Kundgebung der Liebe keine So wird von zuverlässigen Reisenden überein= Abnuna haben. stimmend berichtet, daß das Ruffen bei den Tahitianern, den Neuseeländern, den Bapuas, den Einwohnern Auftraliens, den Samalen und Estimos ein ganz unbekanntes Ding fei. Keuerländer versicherte dem großen Raturforscher Darwin, daß das Ruffen in seinem Lande nie stattfinde. Gin Marineoffizier in China gab einst eine erheiternde Schilderung von einem Ber= such, den er machte, eine junge Chinesin zu tüssen; wahrscheinlich vermutete sie in ihm eine Art Kannibalen, der eben schlüssig geworden sei, sie auf der Stelle aufzuessen, roh und ohne Pfeffer und Salz. Alls fie aber fand, daß ihr Rosenmundchen noch vollständig heil war, tam fie zurud und sagte: "Ich möchte noch mehr von Eurer sonderbaren Gewohnheit tennen lernen! Ruffe Berichiedenartige Afrikaforicher versichern, daß fie noch nie einen Neger seinen Urm um die Taille einer Frau schlingen oder eine irgendwie geartete Liebkosung erteilen oder empfangen gesehen haben, welche auch nur auf die geringste liebevolle Rücksicht oder Zuneigung auf einer der beiden Seiten habe schließen laffen.

Von einigen Barbaren abgesehen, kannte man schon in der frühesten Bergangenheit den Liebeskuß, und selbst die Bibel enthält im Hohenlied Salomonis eine wunderbare Verherrlichung Dieser reizenden Gewohnheit. Beginnt ja schon dieses Hobelich der Liebe mit den Worten: "Ruffe mich mit dem Ruffe deines Mundes, denn deine Liebe ift lieblicher als Wein," und auch im Neuen Testament finden wir die Bruder= und Schwesterkuffe In Rom und Griechenland haben sich die graziösesten Dichter in der Schilderung der Süßigkeiten des Kusses erschöpft. Bei Homer schon kußten sich die Götter mit den Göttinnen, und der schaskhafte Horaz ebenso wie der etwas leichtsinnige Ovid haben in schwungvollen und anmutigen Bersen diesen

höchsten Benuß bes Liebeslebens besungen.

Die Bosheit des männlichen Geschlechtes freisich, welche bekanntlich liebt, "das Strahlende der Damenwelt zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehen", hatte in der altsklassischen Zeit Roms den sonderbaren Einfall, die Behauptung aufzustellen, daß der Kuß ursprünglich nicht als Zärtlichkeitszausdruck, sondern gleichsam als Prüsstein für den Gatten galt, um zu ersahren, ob seine holde Frau etwa Wein getrunten habe, was sich daraus erklären läßt, daß zu jener Zeit, als die Sitten der Römer noch nicht so verschlechtert waren, wie in den Tagen der Cäsaren, eine überaus strenge Aufsassung bezüglich des Kusses herrschte. Der ältere und düstere Cato z. B. wollte nicht einmal zugeben, daß selbst der Mann seine Frau in Gegenwart der Tochter füsse.

Später freilich änderten sich die Zeiten gewaltig. Im Often der Welt, namentlich in Persien, herrschte die Sitte, daß man sich nicht allein auf den Mund, sondern auch auf die Füße küßte. Diese Gewöhnheit wurde von den griechischen und beutschen Kaisern in Anspruch genommen und schließlich auch vom Papste, bei dem der Fußtuß sich dis heute noch als ehre würdige Begrüßungsform erhalten hat. Man glaube aber nicht, daß in der That der Fuß oder der Pantossel Sreuz, welches am Fuße des Papstes besestigt ist.

Vom Saum des Kleides erhob sich der Kuß der Ehrsurcht zur Hand, wo er noch heute seinen Sitz hat. Schon zu den Zeiten des Dichters Logau im 17. Jahrhundert scheint diese Sitte vielsach in Deutschland Anklang gesunden zu haben, denn dieser Epigrammatiker verspottet einmal den Handkuß mit den Worten:

> "Jungfern, euch die Hand zu füssen, Pflegt euch heimlich zu verdrießen, Weil man lebhaft zugewandt, Was dem Mund gebührt, der Hand!"

Trot alledem machen wir die merkwürdige Wahrnehmung, daß man bei manchen Völkern statt des Küssens auf die Lippen einen eigentümlichen Ersat gefunden hat; so z. B. küssen sich die Neuseeländer und Lappländer nicht auf die mehr oder weniger schwellenden Rosenlippen, sondern reiben sich die Nase; bei anderen Völkerschaften ist wieder das Reiben und Alopfen der Arme oder das Berühren des eigenen Gesichts mit der Hand und den Füßen der anderen gebräuchlich. Je kultivierter ein Stamm ist, desto mehr nähert er sich den europäischen Gebräuchen; der schon angeführte Natursorscher Darwin hat ganzrecht, wenn er der Ansicht ist, daß das Küssen etwas dem Menschen so Angeborenes oder Natürliches ist, daß es augensscheinlich nichts anderes sein kann, als der Genuß des Vergnügens einer möglichst nahen Berührung mit einer geliebten Person.

Bei unseren Borfahren berrschte in bezug auf den Ruß eine Entsprechend der großen Bastfreundschaft freiere Auffassung. stand die deutsche Begrugungssitte des Russes hoch in Ehren. Aus iener Zeit stammt wohl unser befanntes Sprichwort: "Einen Rug in Ehren kann niemand wehren." Hausfrau und Töchterlein begrüßten den Gaft des Saufes mit einem herzhaften Ruft, und im Nibelungenlied ift es aufgezeichnet, wie die burgundischen Belden beim Markgrafen Rudiger von Bechelaren eingeführt werden, und wie die Frauen, in den Saal tretend, wo die Gafte find, diefen Bewilltommnungstuffe geben. Selbit ber grimme Hagen, obichon er keineswegs besonders ritterlich gegen Die Damen war, erhielt dieses Zeichen der Gastireundschaft, moburch er in alle Rechte des Gastes eingesett wurde. In der altfranzösischen Ritterpoesie gilt der Ruß als das Band, mit welchem der Bage an seine Dame für immer gefesselt mar: und bei den berühmten Liebeshöfen hielt am Eingang ein Bage Bacht, und jede Dame, welche teilnehmen wollte, mußte ihm einen Ruß als Eintrittsgebühr entrichten. Die Chronit erzählt, daß einft Margarete Stuart, die Gattin Louis XI., den fahrenden Sänger Mifter Allain, ben fie schlafend auf einer Bank fand, gefüßt hat; als fich ihre Begleitung darüber wunderte, daß fie jemandem eine solche Gunft erwieß, zumal der Genannte sich durch eine besondere Häklichkeit auszeichnete, erwiderte die Königin zu ihrer Entschuldigung: "Ich habe nicht den Mann gefüßt, sondern den

föstlichen Mund, welchem so kluge Worte und tugendhafte

Sentengen entsproffen find."

Merkwürdige Wandlungen hat der Ruß in England durch-Das Küssen war dort im Mittelalter allgemein ge= bräuchlich und bei jeder Gelegenheit genbt wie das Handschütteln heutigen Tages. Bei den Damen war es sogar Sitte, nach bem Tang ihren Tänger mit einem Ruß zu belohnen; auch hatte der Geiftliche, der ein Baar in den heiligen Bund der Che aufnahm, das Vorrecht, nicht nur die Braut, sondern auch die Brautjungfern zu füffen. Selbst dem berühnten humanisten Erasmus im 16. Sahrhundert scheint dieses viele Ruffen in England sehr wohl gefallen zu haben, denn er änßerte sich darüber in einem seiner Briefe mit den Worten: "Wenn du in England irgend wohin kommft, wirft du mit einem Ruß von allen begrüßt, du tehrst zurück und wieder werden Russe ausaetauicht; wohin du fommft, nichts als Ruffe, und wenn du nur einmal einen derselben gekoftet hattest, wie sing dieselben find, wie duftend! Auf meine Chre, du würdest wünschen, hier nicht nur gehn Sahre zu wohnen, sondern für dein ganges Leben."

Wie unglaublich es klingt, so ist es doch wahr, daß es eine Zeit gab, als aus allen Teilen der Welt junge Damen nach London strömten, um dort, in der hohen Schule der Galanterie, die vornehmste und eleganteste Art des Grüßens und Küssens den Angesenbert wurde, den Damen der Königin die "englische Mode" des Küssens zu lehren, worauf diese nach einigem anmutsvollen Sträuben mit den Lippen gehorchten, wosei sich der Genannte als ein Lehrmeister ersten Ranges erwies.

Um die Zeit der Restauration der Stuarts scheint jedoch in England die Sitte des allgemeinen Küssens wieder aus der Mode gekommen zu sein, und man weiß, daß es heutzutage shoking wäre, wenn eine junge Dame selbst ihren Bräutigam in Gesellschaft küßte, wenn man allerdings auch in Albion nicht so weit geht, wie in Rom zu Zeiten des Tiderius, wo sogar eine besondere Berordnung gegen das unterschiedslose Küssen ersassen und eine Lebertretung derselben strafgerichtlich versolgt wurde. Der große Spakespeare freilich war noch ein Engländer

aus der "guten, alten Zeit", der in Bezug auf den Kuß gar keine Prüderie kannte; bei ihm find die Liebesküsse leidenschaftlich und lang, denn die Liebe ist der Kitt, mit dem Amor Lippe an Lippe hestet; daher heißt es bei ihm:

"O einen Ruß noch, lang wie ein Exil Und füß wie meine Rache!"

Und Petruchio füßt in der "Bezähmten Widerspenstigen" seine Katharina mit einem so lauten Schmaß, "daß beim Trennen der Lippen die ganze Kirche wiederhallte."

Auch nahm früher selbst die vornehmste Engländerin es gar nicht so übel auf, wenn ihre Schönheit die Männerwelt zum Kusse reizte. Dies zeigt am besten der Fall der Lady Oxford, welche einst als die größte Schönheit Englands galt. Sie suhr eines Tages auf der Landstraße, und als sie sich geelegentlich zum Fenster hinausbeugte, wurde sie von einem in der Nähe stehenden Bauernburschen geküßt, der dann forteilend jubelnd ausries: "Ich habe die schönste Frau Englands geküßt!" Die Dame meldete den Fall dem Richter, der den Attentäterzu strasen versprach, wenn er sie erzürnt habe. "Doch sagen Sie offen," sügte er hinzu, "sind Sie dem jungen Menschen wirklich ernstlich gram, daß ihn Ihre Schönheit zu dieser That verleitet hat?" Nach einer kurzen Ueberlegung antwortete sie lächelnd: "Das eben nicht!" — und dem Sünder wurde verzziehen.

Nur ein einziges Mal im Jahre — und zwar am Weihsnachtstage — herrscht auch jett noch in England Außfreiheit, indem im Zeichen des Mistelzweiges gestattet ist, fremden Damen, verheirateten und unverheirateten, einen sittsamen Kuß aufzusdrücken, der mit geduldiger Ergebung, der Landessitte gemäß, entgegengenommen wird.

In manchen Ländern, wie z. B. in Rußland und Griechensland, ist das allgemeine Küssen heutzutage noch außerordentlich gebräuchlich. Dort hat sich die Sitte erhalten, daß man sich, namentlich am Morgen des ersten Osterseiertages, ohne Anschen der Person und der gegenseitigen Beziehungen küßt. Die vorsnehme Gutscherrin darf an diesem Festtage dem sonst so gering geachteten Knechte oder Bauern, ihren Mund, wenigstens aber ihre Wange, zum Kuß nicht verweigern. Ein Statistiser hat

ausgerechnet, daß bei der Vermählung der Prinzessin Sophie von Preußen mit dem Kronprinzen von Griechenland im Herbst 1889 die Braut unmittelbar nach der Trauung nicht weniger als 150 Küsse auszuteisen hatte. Je drei Küsse erhielten u. a. der König Georg und die Königin Olga, ebenfalls je drei die Kaiserin Friedrich, sowie der König und die Königin von Dänemark, während die übrigen Prinzen und Prinzessinnen mit je einem Kuß abgesunden werden dursten. Der junge Gatte selbst war natürlich in jener Gesamtsumme von Küssen nicht mit inbegriffen.



#### 

### Die Katsenkinder.

Don Julius Tohmeyer. (Mit Bilbden von Julius Abam.)

(Nach)druck verboten.)

Niedlich, Corchen und But.

Mier altes Miepetätichen hat vier allerliebste Schätchen: Kamlich: Bugden, Vorchen, Nieblich, Die im Bastforb wohnten friedlich; Muss, der kleine Katermann, haus im Fußsac nebenan. Nühlich, schicklich, dientlich set, Kann sie nicht vor Spielereit. Muff hingegen war unsäglich Necklich, körrisch, unwerträglich, Latgte sich so heut wie geinern Mit den Brildern, mit den Schweitern,



"Hoffmungsvoll und wohlgeraten" Kannten sie zwar Ohn und Katen, Doch Mama an ihren Schähen Datte manches auszuschen. Lorchen, die ein gutes Kind, Friedlich, sanft und wohlgesinnt, Hatte, fröhlich und mobil, Doch nur Luft zu Scherz und Spiel. Doch für alles Ernste, Wicht'ge, Was für Kähchen, brave, tiicht'ge, Kuffte, tnuffte, frahte sie,
Und wenn eines heult' und schrie,
Ward es immer offenbar,
Daß Freund Muss der Schuld'ge war.
Kledlich, naschfaft von Aatur,
Wolke schlechen, leden nur,
Sich nur putsen, sonnen, baden,
Sehr zu ihrer Alldung Schaden.
But dagegen nur behagt
Das Gelchäft der Näusejagd,

Und zu lauern — auf den Manern Rach den Spagen und den Schwalben, Ja, das kreibt er allenthalben, Jeden Wintel, jede Ecke Auf dem Boden, die Berfecke An Kenife, Kellerbau, Kennt der Schlingel gang genau, Unerhört war, was ihm neulich Roch paffert, und unverzeihlich; Hoch paffert, und unverzeihlich; Hatt ich felbst es nicht gesehn, Stadt ich deum, das es geichehn. Dentt euch, eine fette Mans Wohnt in einem netten Hans, Das mit dichten Eigenstäden Rings zu ihrem Schap ungeben; Pwar die Kralle ichob dazwischen Butz doch fonnt' er nicht erwischen Butz doch fonnt' er nicht erwischen Butz doch fonnt' er nicht erwischen



Muff.





Die verwegne, freche Maus,
thd sie fah und pfiss ihn aus,
Wie er kanchte, wie er schnob,
thad die kleine Kote schob
thater jenes Thircheus Spalt —
Voller Ingrimm und Gewalt.
Ganz vergeblich brildt und prest er —
Voller Ingrimm und Gewalt.
Ganz vergeblich brildt und prest er —
Voller Ingrimm und school noch seiter.
Wie er klagte und miaute,
Lief ich rasch hinzu und schaute
Ind das Mäustein pfiss vor Freude.
Uns das eitste Immer Volle der Klasch ihr erlöste, da
Rannt' er klagend zu Mama.
Doch sie keiste: Dummer Volle Drech seitste schol vollen.
Und Drech seit seit wichts nut!
Nied Lief seit seit michts nut!
Nied Lief seit seit micht und Lorchen,
Einzig nur das brade Mohrchen
Macht mir Freude allezeit
Durch bescheidene Sittiamkeit.
Unts bescheiden Sittiamkeit.



## Wer wird siegen?

Ein Zeitroman in drei Büchern von Reinhold Orfmann.

(Nachbruck verboten.)

ahl und trübe kroch das erste Dämmerlicht des winterslichen Märzmorgens über die Dächer Berlins. In den verschneiten Straßen lagen noch tiese, dunkle Schatten, und spärlich nur regten sich hier und da

die ersten Lebensäußerungen der aus dem Schlummer erwachens den Millionenstadt. Ein schneidend kalter Nordost wehte an den freien Plätzen den losen, körnigen Schnee zu Hauf und machte den Aufenthalt im Freien so unbehaglich wie möglich.

Von den beiden elegant gekleideten Herren, die zu dieser frühen Stunde aus einem offenbar sehr vornehmen Hause in der Nähe der "Linden" auf die Straße hinaustraten, hatte denn auch der eine den Viberkragen seines Gehpelzes so weit in die Söhe geschlagen, daß von seinem hageren Antlitz unter dem tief in die Stirn gedrückten Chlinderhute kaum mehr zu erkennen war als der martialische blonde Schnurrbart und die energische, scharf gekrümmte Nase. Er hatte die Hände in den Taschen vergraben und behielt die schwere, dunkte Havannas Cigarre, aus der er beständig dicke Rauchwolken in den uns gebärdigen Wind hineinblies, auch beim Sprechen zwischen den Zähnen.

Jedenfalls schien er die grimmige Morgenkälte sehr viel weniger unangenehm zu empfinden als sein Begleiter, ein schlank gewachsener junger Mann von vielleicht dreiundzwanzig Jahren.

Denn das hübsche, trop des dunklen Schnurrbartchens fast frauenhaft weiche Beficht dieses Befährten war auffallend blaß, und von Beit zu Beit jog er wie in froftelndem Erschauern die Schultern zusammen. Auch er war in bürgerlicher Rleidung: aber sein Gang und seine Haltung ließen unschwer erkennen, daß er gewöhnt war, fich in der Soldatenuniform zu bewegen. Und ein leiser Anklang des auf scharfe Kommandoworte ein= gerichteten Leutnantstones war auch in seiner Rede, wenn er hier und da in kurzer, haftiger und keineswegs allzu verbindlicher Beise auf eine Bemerfung des anderen Antwort gab.

Eine furze Begftrede nur waren fie nebeneinander hingeschritten, dann blieb ber im Belg bei einer einsamen Droschte stehen, deren Rutscher — in seinem gewaltigen blauen Mantel zu einer beinabe untenntlichen Masse zusammengefrümmt trot Wind und Ralte hier an ber zugigen Strafenecke ben ver-

fäumten Nachtschlummer nachholte.

"Fahren wir zusammen, Brunned?" fragte er. biesem angebrochenen Vormittag fommt mir's schließlich auch auf ben Umweg nicht an, ben ich machen muß, um Sie bor bem hause Ihres Dheims abzusehen. Und Sie logieren boch mohl bei ihm?"

"Sa. Aber ich muß Ihr freundliches Anerbieten dankend ablehnen, herr von Gerstein! Die paar hundert Schritte mache

ich schon lieber zu Fuß."

"Wie es Ihnen gefällt! Guten Morgen also! — Und noch einmal: Nichts für ungut, herr Kamerad! Stehe Ihnen bei jeder andern Belegenheit gern zu Diensten. Bin aber in Diesem Augenblick selbst verteufelt knapp und konnte den kleinen Glücksfall deshalb fehr gut brauchen. Wird Ihnen ja auch am Ende nicht viel ausmachen, daß ich auf sofortiger Rahlung beftand. Innerhalb vierundzwanzig Stunden hatten Sie boch ohnehin regulieren muffen."

"Gewiß! Und ich halte ben Gegenstand für vollständia erledigt." lautete die fühl abweisende Entgegnung. "Es war eine Thorheit, daß ich mich überhaupt dazu verleiten ließ, Ihre

Nachsicht zu erbitten."

"Na, wie gesagt — unter andern Umständen wäre es mir ein Vergnügen gewesen. — Be, Rutscher! Sind Sie

eigentlich schon erfroren, oder steckt noch so viel Leben in Ihrem Murmeltiersell, daß Sie das Gespenst von einem Gaul da vorne in Bewegung bringen können? — Na, dem Himmel sei Dank, er rührt sich. Au revoir, Brunneck! Und bonne chance sür das nächste Mal!"

Der andere legte unwillfürlich zu dem gewohnten militärischen Gruß die Hand an die Hutkrempe, aber er hielt es für überflüssig, etwas Weiteres zu erwidern, und setze seinen Weg fort, noch ehe sich's Herr von Gerstein in den muffigen Bolstern der Nachtdroschke bequem gemacht hatte.

Ein dumpfes Hämmern und Pochen, untermischt mit allerlei anderem Geräusch arbeitender Menschenhände, scholl ihm immer deutlicher entgegen, je mehr er sich der Straße Unter den Linden näherte. Und ein seltsames, unheimlich großartiges Bild bot sich seinen Blicken, sobald er die vornehme, um diese frühe Tagesstunde sonst fast totenstille Promenade zu übersehen versmochte.

Bis weit an die Grenzen des Gesichtsseldes hin, wo die hohen Steinkolosse als unbestimmte grane Massen im weißlichen Morgennebel verschwammen, gab es nicht ein einziges Haus, das nicht in augenfälliger Weise mit den Abzeichen der Trauer geschmückt gewesen wäre. Ueberall auf den Dächern flatterten im Märzsturm halbstock gehißte Flaggen. Und lange schwarze oder florumwundene Fahnen hingen in unabsehbarer Reihe an den Fronten der Häuser nieder.

Auf dem breiten, makadamisierten Mittelweg aber, zwischen den kümmerlichen alten Bäumen, die doppelt armselig und verskrüppelt außsahen mit ihren kahlen, weiß bereiften Aesten, herrschte ein sieberhaft emsiges Treiben von hundert und abershundert geschäftigen Menschen.

Die ehrwürdige Einzugsstraße, auf der sich seit Jahrhuns derten die bedeutsamsten Momente aller großen preußischen Ehrentage abgespielt, — die stolze via triumphalis, die den geliebten Herricher so oft an der Spige seiner Truppen hatte daherreiten sehen durch die Säulen des Brandenburger Thores, — die noch vor kaum Jahresfrist am neunzigsten Geburtstage des greisen Helden in allen Farben der Freude und Fröhlichsteit geprangt hatte, sie wurde wiederum hergerichtet, einen seiers

lichen, weltgeschichtlichen Augenblick in würdigem Gewande zu erleben.

Aber es war kein buntes Festgewand wie sonst, sondern das trübselig schwarze Gewand der Trauer. Schwarz drapierte Altäre, die sich in kurzen Zwischenränmen zu beiden Seiten des Weges erhoben, schwarze Banner und schwarz umflorte Guirs landen — das war der Schmuck, an dessen Herstellung alle diese fleißigen Hände arbeiteten.

Und es war nicht die unfreundliche Morgenstimmung allein, nicht der garftige, Mark und Bein durchkältende Wind und der in schmutzigen Fetzen zerslatternde Nebel, was dem Bilde, trot seiner Bewegtheit, etwas so herzbedrückend Melancho-

lisches gab.

Wochte es immerhin nur Einbildung, nur ein Ausfluß seiner eigenen düsteren Stimmung sein, daß Erich von Brunneck einen so sinsteren Ernst, eine so tiefe Niedergeschlagenheit auf den Gesichtern all dieser schweigsam Schaffenden zu lesen glaubte — es wälzte sich doch schwer wie eine atemraubende Last auf seine Brust, während er raschen Schrittes zwischen ihnen dahinz ging. Und er, der bis zu dieser Stunde noch jedem fret und offen ins Antlit gesehen, schlug wie ein beschämter Anabe die Augen nieder, als er dem Blick eines hageren, graubärtigen Arbeiters begegnete, der sur einen Moment in seiner Beschäftigung innegehalten hatte, um forschend den bleichen, übernächztigen Spaziergänger zu mustern.

Eiliger schritt er aus, um zunächst in die Wilhelm= und bann in die noch stillere Behrenstraße einzubiegen, wo er nach wenigen hundert weiteren Schritten das Ziel seines Weges erereicht hatte, ein trot seiner Schmucklosigkeit vornehm wirkendes zweistöckiges Gebäude von dem charakteristischen Aussehen der

alten Berliner Batrizierhäufer.

Die weißen Fenfterladen hinter den blanken Spiegelscheiben waren sämtlich noch geschlossen wie die Augenlider eines Schlunsmernden. Und leise, als fürchte er, drinnen jemand zu wecken, öffnete Erich mit dem aus der Tasche gezogenen Schlüssel das schwere eichene Hausthor. Behutsam auf den Fußspigen stieg er die breite Wendeltreppe mit dem kunstvoll geschmiedeten Eisengeländer bis in das erste Stockwerk empor, wo neben der

einzigen, schneeweißen Thur auf einem simplen Porzellanschild

ber Name "von Brunnedt" zu lefen ftand.

Borsichtig schob der Heimkehrende auch hier den mitgebrachten Schlüssel in die winzige Deffnung; aber noch ehe er ihn hatte umdrehen können, wurde ihm von drinnen aufgethan. Ein älklicher, wohlgenährter Mann mit glattrasiertem behäbigem Gesicht und in der Hausjacke eines Dieners ließ ihn ein.

"Bünsche gehorsamst guten Morgen, Herr Leutnant!" kam er mit einer gewissen, respektvollen Bertraulichkeit der Anrede des ersichtlich unangenehm Ueberraschten zuvor. "Ich dachte mir gleich, daß es der Herr Leutnant sein würde, als ich die Treppe knarren hörte."

"So? Dachten Sie das, Schlüter? — Aber woher wußten Sie denn überhaupt, daß ich noch nicht zu Hause sei?"

"Die Thur von des Herrn Leutnants Schlafzimmer steht ja sperrweit offen," schmunzelte der Diener. "Und ich dachte mir gleich, daß der Herr Leutnant am ersten Urlaubstage —"

"Na ja, lassen wirs gut sein," unterbrach Erich mit gebämpster Stimme. "Außer Ihnen ist hier doch wohl noch niemand aus den Kedern?"

"Niemand! Bloß natürlich das gnädige Fräulein. Die läßt sich's ja nicht nehmen, dem Herrn Obersten täglich um fünf Uhr seinen Worgenthee zu machen, obwohl ich's selbste verständlich ebenso gut könnte wie sie."

Er war dem jungen Offizier beim Ablegen des Ueberrockes behülflich gewesen. Und mit einer hastigen Bewegung wendete sich ihm nach seinen letten Worten Erich von Brunneck zu:

"Sie werden meiner Cousine nicht sagen, wann ich nach Hause gekommen bin — hören Sie, Schlüter? Ich habe mich im Geplauder mit Kameraden gegen meine Absicht verspätet, und — —"

Aber er kam nicht zu Ende, denn geräuschlos öffnete sich in diesem Augenblick eine der auf den Korridor ausmündenden Thüren, und eine schlanke dunkle Mädchengestalt zeigte sich in ihrem Rahmen.

"Bist du's, Erich?" klang eine jugendlich weiche, etwas dunkel gefärbte Stimme. "Gut, daß du endlich da bist, denn ich hatte schon angesangen, mir deinetwegen Sorge zu machen."

Sie war wieder ein wenig zurückgetreten, um ihm den Weg in das Zimmer frei zu geben, und zögernd leiftete der Leutnant der stummen Aufforderung Folge, die in dieser Be-wegung lag.

"Guten Morgen, Magda!" sagte er mit einem nur halb gelungenen Versuch, seine Verlegenheit hinter dem scherzenden Ton seiner Rede zu verbergen. "Es ist ein schöner Begriff, den du da von meiner Solidität bekommen hast — nicht wahr?"

"Wollen Sie nicht hier im Wohnzimmer die Fensterladen ausmachen, Schlüter?" wendete sich die Gefragte statt aller Antwort an den Diener. "Und wenn Sie überall eingeheizt haben, gehen Sie sogleich zu meinem Vater, um ihm beim Ansteiden behülstlich zu'sein. Er hat mir den Wunsch ausgesprochen, heute schon sehr zeitig aufzustehen."

"Zu Befehl, gnädiges Fräulein!" lautete die ehrerbietige Erwiderung. "Ich dachte mir's gleich, daß der Herr Oberft heute nicht lange im Bett bleiben würde. Denn die ganze Nacht hindurch habe ich den Herrn Oberft husten gehört."

Er klappte die weißen Läben zurück, und das matte, milchige Morgenlicht erfüllte den bis dahin ganz in tiefe Dämmerung eingehüllten Raum. Mit einem zufälligen Blick in den
ihm gegenüber hängenden Spiegel gewahrte Erich zu seiner Bestürzung, wie bleich und erschöpft er aussah. Und er mußte
diese unverkennbaren Spuren der durchschwärmten Nacht um so
peinlicher empfinden, als ihm aus dem verräterischen Glase
hart neben dem seinigen das frische, rosig überhauchte Antlit
seiner jungen Base entgegenschaute.

Sie war — nach ihrer hoch gewachsenen, aber noch kindlich mageren und eckigen Figur zu urteilen — ein Mädchen von höchstens sechzehn Jahren. Und von kindlicher Weichheit auch waren die Züge des seinen Gesichtchens, das der dicke, dunkle Zopf ihrer einsachen Defregger-Frisur anmutig umrahmte. Aber wenn sie die Augen aufschlug, die groß und tief dunkel waren, wie es sonst nur die Augen von Orientalinnen zu sein pslegen, mochte man wohl vergessen, daß man sich einem kaum dem Backsischalter entwachsenen Wesen gegenüber besand. Denn in dem Blick dieser ernsten, nachdenklichen Augen war nichts mehr von jener neugierig fragenden Naivität, nichts mehr von jener schalkhaften Heiterkeit, die jungen Mädchen in diesen Jahren so reizend ansteht und sie mit einem so eigenen, holdseligen Zauber umgiebt. Es waren vielinehr die klaren, sinnenden Augen eines seelisch schon zur Neise gelangten Weibes. Und dieser überraschende Eindruck wurde noch verstärkt durch die ganz unkindliche, in manchen Momenten beinahe herbe Linie, die sich von den zarten, sast durchscheinenden Nasenslügeln zu den feinen Mundwinkeln herabzog.

So lange ber Diener sich im Zimmer zu schaffen machte, wurde kein Wort weiter zwischen den beiden jugendlichen Menschenkindern gesprochen. Aber als die Thür sich hinter ihm geschlossen hatte, fragte Erich wie im Anschluß an seine

vorige, unbeantwortet gebliebene Frage:

"Ich wollte schon vor Mitternacht wieder zurück sein. Aber ich begegnete zufällig einem ehemaligen Regimentskameraden. Und wie es in solchen Fällen geht: ich ließ mich von ihm ins Schlepptau nehmen, bis — nun, bis ich mich schiedlicherweise nicht gut vor ihm aus der Gesellschaft entfernen konnte, in die er nich geführt hatte. Es war aber wirklich gar kein besonderes Bergnügen. Du kannst mir's glauben, Magda!"

"Weshalb sagst du mir das?" gab sie ruhig zurück. "Du kannst natürlich mit deiner Zeit ansangen, was dir beliebt. Und am allerwenigsten brauchst du dich gerade vor mir zu

rechtfertigen."

Er warf einen etwas schenen Blick auf ihr Gesicht, darin sich jene kleine herbe Linie eben jetzt besonders augenfällig aussprägte. Und dann, wie in einer plöglichen, warmen Herzenswallung, ersaßte er ihre kleine, schmale Hand.

"Aber ich möchte nicht, daß du mir böse bist, Magda! Und ich sehe dir's an, wie sträflich du mein Verhalten findest. Sei also wieder gut und versprich mir, dem Onkel nichts zu verraten."

Raich, faft unwillig, hatte fie die schlanken Finger wieder befreit.

"Wenn es das ist, was dich beunruhigt, magst du ohne Sorge sein. Durch mich wird mein Vater gewiß nichts davon erfahren. Denn ich spreche mit ihm niemals von Dingen, die ihn betrüben oder aufregen könnten."

Noch beutlicher als in ihren Mienen spürte er jett im Ton ihrer Worte den beschämenden Vorwurf, und ihr ab-

weisendes Benehmen wedte erfichtlich seinen Trop.

"Nun, der Onkel würde wahrscheinlich nachsichtiger darüber urteilen als mein gestrenges kleines Bäschen," sagte er leichthin, "denn er wird sich aus seiner eigenen Leutnantszeit erinnern, was für so einen armen Provinzler ein achttägiger Urlaub nach Berlin bedeutet. Da Schlüter doch möglichers weise plaudern könnte, ist's vielleicht am besten, ich beichte ihm gleich aus freien Stücken das ganze Verbrechen."

Doch mit einer eigentümlich gebieterischen Gebarde warf

Magda ben hübschen Ropf zurud.

"Nein, Erich, das wirst du nicht! Denn in seiner augensblicklichen Gemütsstimmung würde mein Bater deine Art, dich zu amüsieren, schwerlich gutheißen. Und wenn du auch auf nichts anderes Rücksicht nimmst — die Rücksicht auf seine Gesundheit wenigstens darfst du nicht außer acht lassen."

Der junge Offizier, der schmollend von ihr hinweg an

das Fenster getreten war, drehte betroffen den Kopf.

"Du sagst das so sonderbar, Magda! Das Befinden des Onkels hat sich doch nicht etwa seit gestern abend von neuem verschlechtert?"

"Ich fürchte, es geht ihm nicht gut. Obwohl er es mir zu verhehlen suchte, weiß ich doch, daß er eine schlaflose Nacht gehabt hat. Und es ist immer ein übles Zeichen, wenn er früher als gewöhnlich aus dem Bett verlangt."

"Aber du hegft doch hoffentlich keine ernsten Besorgniffe?

Es ist keine eigentliche Gefahr dabei — nicht wahr?"

"Was soll ich dir darauf antworten, Erich? Du weißt boch, was ich dir geschrieben habe, und weshalb du diesen Urlaub genommen."

Sie sprach sehr ruhig, aber ihre Lippen zitterten ein wenig. Und wie er nun wieder dicht vor ihr stand, sah er, daß es verräterisch seucht auf dem Grunde ihrer Augen glänzte. Da war all sein Unmut über die vorige unsreundliche Absweisung ganz und gar verslogen.

"Nein, Magda — ich glaube nicht daran, daß es so schlimm ist, wie dieser übertrieben ängstliche Medizinalrat dich glauben machen wollte. Mit welcher Seelenangst hatte ich vorgestern abend die Reise nach Berlin angetreten, und wie freute ich mich, den Oheim bei meiner Ankunst so stark und rüftig zu sinden! Sei überzeugt: der Arzt sieht viel zu schwarz. Es ist ein vorübergehendes Leiden. Und ein ausgiebiger Sommerausenthalt auf seinem geliebten Desterhof macht uns den Onkel wieder ganz gesund."

"Wir wollen es hoffen, Erich! Ich habe ja auch nichts auf der Welt als ihn. Und ich weiß nicht, wie ich's tragen sollte, ihn zu verlieren. Aber du hast meinen Bater noch nicht gesehen, wie ich ihn in diesen schrecklichen letzten Wochen so oft habe sehen müssen. Und darum kannst du auch nicht wissen, welche Gesahr zuweilen die allergeringste Aufregung für ihn bedeutet. Eine unangenehme Ueberraschung, ein einziges Wort des Widerspruchs kann einen jener furchtbaren Anfälle herbeisühren, deren Qualen sich mit Worten nicht schildern lassen. Deshalb mußt du mir versprechen, ihn ängstelich zu schonen und ihn ebensowenig durch ein unbedachtes Wort zu reizen, wie du ihm beichten darst, auf welche Weise du die Rächte dieses — dieses Vergnügungsurlaubs verbringst."

"Die Nächte! — Du strafft nich sehr hart dafür, Magda, daß ich mich dies eine Mal vergaß. Es war ein verwerfslicher Leichtsinn, das gebe ich zu. Aber ich bin schon hinslänglich gestraft durch die Vorwürse meines eigenen Gewissens und durch — doch wozu sollen wir noch weiter davon reden! Ich werbe nach diesem nichts mehr vor dem Onkel zu versheimlichen haben — darauf gebe ich dir mein Wort."

Die großen, untindlich ernsten Augen ruhten für einen Moment in den seinigen, und langsam schwand der herbe Zug

aus dem schönen Mädchenantlig.

"Ich glaube dir, Erich! Und das ist nun abgethan. Willst du dich jett noch für ein paar Stunden niederlegen? Oder soll dir Schlüter den Kaffee in dein Limmer bringen?"

"Nichts von beiden!" wehrte er ab. "Ich bin nicht im mindesten müde, und habe kein anderes Bedürsnis als das, mich umzukleiden. In einer Viertelstunde bin ich wieder da. Und der Onkel soll mich so frisch finden, daß er gewiß nichts errät." Er ging, und ein paar Sekunden lang blickte ihm Magda nach, che sie auf den Knopf des Haustelegraphen drückte. Ein etwas verschlasen dreinschauendes Dienstmädchen erschien in der Thür und empfing den Besehl, das Frühstück ans zurichten.

"Aber Fräulein von Malsen soll nicht geweckt werden," fügte Magda hinzu. "Es ist noch zu früh, und Sie können ihr den Kasse nachher auf ihrem Zimmer servieren." —

Die bedungene Viertelstunde war kaum vorüber, als Erich von Brunneck das einfach und altväterisch ausgestattete Wohnzimmer wieder betrat. Er fand seine Cousine noch mit dem Arrangement des für drei Personen gedeckten Frühstückstisches beschäftigt, und nachdem er eine kleine Weile ihrer geräuschlosen, anmutigen Hantierung zugesehen hatte, trat er an ihre Seite.

"Was für ein tuchtiges Hausmütterchen doch in diesen drei Vierteljahren aus dir geworden ist, Magda," sagte erscherzend. "Ich kann mich nicht erinnern, dich im letzten Sommer auf Desterhof jemals bei solcher Verrichtung gesehen zu haben."

"Wahrscheinlich hast du dir nur nicht die Mühe genommen, darauf zu achten," erwiderte sie freundlich. "Besonderer Ausmerksamkeit von deiner Seite hatte ich mich ja,

foviel ich weiß, damals nicht zu erfreuen."

"Wirklich — wir standen ein wenig auf dem Kriegsfuß," lachte er, sichtlich froh, daß sie ihm gegenüber wieder
einen völlig unbesangenen Plauderton anschlug. "Aber die
Schuld lag nicht allein an mir, denn — jetzt kann ich's ja
sagen — du hattest mich gewaltig enttäuscht. Statt des
lustigen Kameraden, auf den ich mich gefreut hatte — statt
des übermütigen Wildsangs, dem kein Gaul zu störrisch und
kein Streich zu toll gewesen war, sand ich eine tief in die
gelehrtesten Studien vergrabene junge Dame, mit der man
über die langweiligsten Dinge reden mußte, wenn man eine
halbwegs gnädige Miene sehen wollte. Damals glaubte ich
steif und sest, daß du es mindestens auf einen Dottorhut abgesehen hättest. Und vor dieser Sorte weiblicher Wesen habe
ich nun 'mal von seher ein gelindes Grauen."

"Bist du denn in beinem Leben schon so vielen Frauen

bon ,diefer Sorte' begegnet?"

"Run, das will ich nicht gerade behaupten. Aber man fennt fie boch einigermagen aus den Schilberungen anderer. Und du nimmst mir's hoffentlich nicht übel, wenn ich offen bekenne, daß du mir auf Defterhof im Berrenfattel oder hier mit beinem Wirtschaftsichurzchen fehr viel besier gefällst als hinter den langweiligen Schmökern aus des Onkels Bibliothek."

"Da das ohne Zweifel ein Kompliment sein soll, will ich's in Gottes Namen dafür nehmen. Aber ich höre den Bater kommen. Deuke an das, was ich dir borhin gesagt

habe, Erich!"

Ein schwerer. langfamer. etwas schleppender Schritt wurde aus dem Nebenzimmer vernehmlich — ein wiederholtes. fraftiges Räufpern, und eine Minute später stand ber Herr des Saufes in der offenen Thur.

## Zweites Rapitel.

Der pensionierte Oberst Joachim von Brunneck war ein Mann von mehr als sechzig Jahren, ein weißhaariger Riese von jenem alten märkischen Schlage, der den preußischen Königen schon so manchen tapferen, eisenfesten Recken geliefert. Auch in dem bequemen Hausanzuge, der sich nachlässig und lose um die mächtigen Glieder legte, war er noch vom Wirbel bis zur Sohle der an militärische Straffheit und rucksichtslose Selbstzucht gewöhnte Soldat. Und wie tiefe Spuren auch immer das schwere körperliche Leiden in sein Antlit bereits eingezeichnet haben mochte — seine Haltung war doch noch aufrecht und gerade wie einft auf dem Baradefelde. Und die scharfen Augen unter den buschigen weißen Brauen blitten noch in einem beinahe jugendlichen Feuer.

"Guten Morgen, Junge! — Freut mich, daß du auch auf Urlaub kein Langschläfer bist. Satte mir eigentlich wenig Hoffnung barauf gemacht, dich schon zu so früher Stunde bei

uns am Raffeetische zu feben."

Seine Stimme klang voll und tief, aber zwischen ben rasch hervorgestoßenen Worten gab es hier und da jene kleinen

Pausen, die den Afthmatiker oder Herzkranken erkennen ließen. Er hatte dem Nessen, der bei seinem Morgengruße ganz militärisch vorschriftsmäßig die Haden zusammengeschlagen, freundlich die Hand geschüttelt und ließ sich nur auf den Sosaplat an dem einladend gedeckten runden Tische nieder. Fast unwillig wehrte er ab, als Magda sich anschiekte, ihm eine gesütterte seidene Decke über die Kniee zu breiten.

"Was fällt dir ein, Mädel! Es ist hier ja schon eine Temperatur wie im Backosen. Und ich bin doch kein altes Weiß."

Aber trot dieser polternden Ablehnung strich er mit seiner bärenhaften Rechten zärtlich über die kleine weiße Hand, die sich so liebevoll hatte um ihn bemühen wollen. Und unter dem borstigen grauen Schnurrbart zuckte es wie ein glückliches Lächeln, als die biegsame Gestalt sich über ihn herabneigte, um mit weichen Lippen seine Stirn zu berühren.

"Greifen wir also zu, Kinder! Unser junger Kriegs= mann da sieht ganz so aus, als ob seine Lebensgeister erst durch eine heiße Tasse Kassee vollends geweckt werden müßten. — Die gute Malsen liegt natürlich noch fest auf dem Ohr?"

"Ich habe dem Mädchen ausdrücklich anbefohlen, sie schlafen zu lassen, Bapa! Fräulein Dorette ist während des ganzen Vormittags übler Laune, wenn sie zu früh aus dem Schlummer gestört wird."

"Mecht so, mein Kind! Ich wollte, sie schliese zu meiner Erholung 'mal sieben Tage und Nächte wie der masurische Refrut, den ich vor undenklichen Zeiten als junger Hauptmann in meiner Kompagnie hatte. Die Aerzte machten damals aus dem Kerl ein medizinisches Wunder; ich aber hielt ihn von vornherein für den geriedensten Simulanten und Drückederger unter der Sonne. Und als ich's endlich mit vieler Mühe durchgeseht hatte, daß man für achtundvierzig Stunden die fünstliche Ernährung einstellte, die den armen Schläser am Leben erhalten sollte, da wurde der Spithube mit einem Wal so wach und nunter wie eine Lerche bei Sonnenausgang. Es war eine Kur, die unser Oberstadsarzt mir sein Leben lang nicht hat verzeihen können. Denn er hatte schon eine lange, gelehrte Abhandlung über den schläsenden Wasuren geschrieben,

2000

die seinen Namen in der wissenschaftlichen Welt unsterblich machen sollte. Und das wäre für ihn um so erfreulicher gewesen, als er das Unglück hatte, Schulze zu heißen."

Erich kannte die Geschichte von dem schlafenden Rekruten und von dem in seiner Hossfinung auf Unsterblichkeit betrogenen Oberstadsarzt Schulze so gut, wie er das Baterunser kannte. Denn sie gehörte zu jenen Leibhistörchen des Obersten, die der alte Herr bei jeder haldwegs möglichen Gelegenheit zum besten gab. Trozdem nahm er sie mit einer Heigenheit zum besten nähme er sie zum erstennal. Aber sein Lachen verstummte, und er wurde sehr rot, als er Magdas Blick groß und verswundert auf sich gerichtet sah. Das schauspielerische Talent, das er da bekundet hatte, war offenbar recht wenig nach ihrem Geschmack.

Auch die scheinbar gute Laune des Obersten hielt nicht lange vor. Sie war ganz und gar geschwunden in demselben Augenblick, wo Schlüter die Morgenzeitung hereinbrachte und sie vor dem Haußherrn auf den Frühstückstisch niederlegte. Der breite schwarze Tranerrand, der die erste Seite einfaßte, mußte den Umschwung bewirkt haben, denn wie ein finstrer Schatten legte sich's bei seinem Andlick über Joachim von Brunnecks Züge. Er schob das Blatt beiseite, ohne es zu entsalten und lehnte sich mit einem schweren Utemzuge in seine Sosaecke zurück.

"Eigentlich nimmt mich's Wunder, daß dein Oberst dir gerade jett, ohne alle zwingende Beranlassung Urlaub nach Berlin gegeben hat," sagte er in ganz verändertem Ton. "Ich an seiner Stelle hätte es sicherlich nicht gethan, denn in solchen Tagen tiesster Trauer gehört ein preußischer Ossizier nirgends anders hin als zu seinem Regiment. — Na, du brauchst darum nicht so verlegen drein zu schauen, mein Junge! — Hür dich bedeutet's ja jedensalls nichts Geringeres, daß du beinem toten alten Kaiser noch einmal ins Antlit blicken kannst. Und mir ist's auch eine Art von Trost, daß doch wenigstens ein Brunneck unter denen sein wird, die dem alten Herrn vor seinem Sarkophag den letzten Zoll dankbarer Ehrsurcht darbringen. Hätte mir nicht der Medizinasrat aus Ehre und Gewissen versichert, daß der Gang in den Dom mein Tod

sein würde, ich ließe mir's wahrhaftig nicht nehmen. Aber wenn man ein armseliger Invalide geworden ist wie ich, muß man allmählich lernen, auch auf die Ersüllung seiner sehn=

lichsten Herzenswünsche zu verzichten."

Angstwoll hefteten sich Magdas große Augen auf das Gesicht des Baters. Noch gestern hatte er allen Bitten und Borstellungen gegenüber mit Entschiedenheit erklärt, daß er heute zur Aufbahrung in den Dom gehen würde, und er mußte sich nach der schlecht verbrachten Nacht fürwahr sehr krank und angegriffen sühlen, wenn er nun aus freien Stücken seine Absicht aufgab. Ohne Zweisel erriet der Oberst ihre Gedanken; denn er nahm ihre Hand und hielt sie seit, während er sortsuhr:

"Diesem wackeren kleinen Mäbel zuliebe bleibe ich also baheim. Aber du mußt sie mitnehmen, Erich, und dann müßt ihr mir haarklein erzählen, wie sie den alten Herrn gebettet haben, und wie er auf seinem letzten Ruhelager ausgesehen. Ich denke, ihr macht euch so bald wie möglich auf den Weg, denn Schlüter erzählte mir gestern die fürchterlichsten Geschichten von dem lebensgesährlichen Gedränge an der Schlößfreiheit und im Luftgarten. Mit einem andern würde ich Magda gar nicht hingehen lassen; dir aber kann ich mein Kleinod doch wohl anvertrauen, Erich?"

"Gewiß, lieber Onkel! Magda wird unter meinem

Schut fo ficher fein wie unter bem beinigen."

"Gut, mein Junge, wir wollen sehen, wie du die Probe bestehst. Denn es könnte ja immerhin sein, daß du sie dersmaleinst als ihr einziger männlicher Verwandter gegen schlimmere Gesahren zu schützen hast, als gegen ein bischen Volksgedränge. Mach' dich also sertig, Kind! — Die Malsen wird mir schon Gesellschaft leisten, während du fort bist."

Magda ging schweigend hinaus. Und sobald er mit seinem Neffen allein war, sagte ber Oberst, indem er ihn mit

seinen scharfen Augen fest und durchdringend ansah:

"Für den Dom ist's eigentlich noch zu früh. Aber ich habe das Mädel hinausgeschickt, weil ich dir's ansehe, daß du etwas auf dem Herzen hast. Veine Ausflüchte, wenn ich bitten darf! Ich weiß, daß diese blassen Wangen und diese zer=

ftreuten Blicke bei einem jungen Menschen immer irgendwelche satalen Geheimnisse bedeuten. Und in meiner nächsten Umgebung mag ich solche Geheimnisse ein für allemal nicht leiden."

Wenn Erich von Brunned wirklich ein Geständnis zu machen oder ein Anliegen vorzubringen hatte, so war er doch jedenfalls nicht darauf vorbereitet gewesen, es gerade in diesem Augenblick zu thun. Der rasche Wechsel seiner Gesichtsfarbe und das nervöse Spiel seiner Finger mit den Brotkrümchen auf dem Tischtuch verrieten zur Genüge, wie überraschend und wie unbehaglich ihm die unumwundene Aufsorderung des Obersten war. Aber es schien, daß seine Gewöhnung an Gehorsam gegen den Willen des alten Herrn doch stärker war als seine Besangenheit. Denn nach einem kleinen Zaudern erwiderte er:

"Eine Bitte hätte ich schon, lieber Onkel; aber ich fürchte —"

"Schnickschnack! Ein Soldat soll sich vor gar nichts fürchten. Ist's was Vernünftiges, und kann ich's erfüllen, so sage ich Ja. Im andern Fall muß ich eben Nein sagen. Was ist denn da weiter zu fürchten?"

Aber trop dieser ermutigend gemeinten Versicherung hatte Erich ersichtlich noch einen schweren Kampf mit seiner Verslegenheit zu bestehen, ehe er sich entschloß, zu sagen:

"Ich möchte meinen Zuschuß diesmal schon ein paar Tage vor dem Fälligkeitstermin haben, Onkel! Ich denke, es macht dir nichts aus, ihn mir noch heute zu zahlen."

Gerade darauf war der Oberst allem Anschein nach nicht

gefaßt gewesen, benn er runzelte unmutig bie Stirn.

"Du brauchst Gelb — obwohl ich dir deine Auslagen für die Reise schon gestern vergütet und noch einen Hunderts markschein als Taschengeld für die Dauer deines Urlaubs daraufgelegt habe? Das ist ja sehr sonderbar. Und wieviel soll es denn sein?"

"Ich wäre dir fehr dankbar, wenn du mir den ganzen Binsbetrag für das nächste Vierteliahr aushändigen wolltest."

"Was? Die vollen fünfhundert Mark? Das wäre ja eine ganz neue Einrichtung. Und was — wenn es erlaubt ift, darnach zu fragen — was willst du mit dem Gelde beginnen?"

"Könntest du mir nicht die Antwort darauf erlassen, lieber Onkel? Ich kann dir auf Ehre versichern, daß ich es sehr notwendig brauche. Und möchtest du dich nicht in diesem Aus-

nahmefall bamit begnügen?"

"Nein!" klang es kurz und hart zurück. "Als mir dein Bater in seinem Testament die Berwaltung deines kleinen Erbeteils übertrug, hat er damit zugleich eine Berantwortung auf meine Schultern gelegt, die mir solche faulen Kompromisse mit deinen gelegentlichen Heimlichkeiten durchaus nicht gestattet. Es bedarf keines großen Scharssinns, um zu erraten, daß du Schulden gemacht hast, trop deines mit Wort und Handschlag gegebenen Versprechens. Das ist so ziemlich die schmerzlichste Enttäuschung, die du mir hättest bereiten können. Deshalb also dieser überraschende Vesuch zu einer Zeit, wo nach meinem Gesühl kein rechtschaffener Offizier sich von seiner Mannschaft entsernen sollte!"

"Nein, Onkel, nicht beshalb bin ich gekommen — du darfft es mir glauben. Und noch gestern ahnte ich nicht, daß ich dich auf solche Weise würde in Anspruch nehmen müssen."

Die buschigen Brauen bes Oberften zogen fich noch höher

empor.

"Das verstehe ich nicht. Was kann sich benn seit gestern zugetragen haben, daß dir mit einem Male so gewaltige Verspslichtungen erwachsen wären? Möchtest du dich darüber nicht etwas deutlicher erklären?"

"Es ist so beschämend für mich, lieber Onfel - so über

die Magen peinlich - - "

"Haft du den Mut gehabt, etwas zu thun, dessen du dich schämen mußt, so magst du nun auch den Mut haben, es einzugestehen. Aber vielleicht kann ich dir helsen. Du hast gespielt?"

Erich senkte den Kopf und schwieg. Er sah in diesem Augenblick wirklich recht kläglich aus. Und vielleicht war es noch mehr der Anblick seiner unmännlichen Zerknirschung, als das durch sein Verstummen abgelegte Geständnis, was das soldatische Herz des Obersten empörte.

"So sieh mich doch wenigstens an, Junge! Nichts in der Belt ist mir an einem Manne jo verhaßt, wie diese Armesünder=

miene! Vorläufig verstehe ich von alledem noch nicht das Geringste. Und nicht als dein Onkel, sondern als dein Vorgesetzter verlange ich jetzt klare und bündige Antwort auf meine Fragen. Wo hast du gespielt, wann und mit wem?"

Erich hatte sich von seinem Stuhl erhoben. Totenbleich, aber in straffer dienstlicher Haltung, die Augen fest auf das schon bedenklich gerötete Antlit des alten Herrn gerichtet, stand er vor dem Obersten da.

"Ich darf von diesen Fragen nur eine einzige beantworten. Als ich gestern abend noch einmal ausging, um mir den Trauersschmuck in den Straßen anzusehen, begegnete ich einem Kameraden, der bis vor einem Vierteljahr mein Hauptmann gewesen war. Er lud mich ein, in einem Kreise von Bekannten ein Glas Wein mit ihm zu trinken, und ich glaubte, es ihm nicht abschlagen zu dürsen. Später wurde gespielt, und ich hatte leider nicht Energie genug, mich davon auszuschließen."

"Wie die Energie — Gott sei's geklagt! — niemals eine beiner hervorragenden Eigenschaften gewesen ist! Aber kommen wir erst zu Ende! Du hast es also als aktiver preußischer Offizier fertig gebracht, in leichtsertiger Gesellschaft am Spieltisch zu sitzen, während das ganze deutsche Volk und vor allem die deutsche Armee in tiesstem Schmerz um den Heimgang des obersten Kriegsherrn trauert? Das ist mehr als ein thörichter Jugendstreich, Leutnaut von Brunneck! Das ist schimpslich und verächtlich!"

"Dnkel!"

"Still! Ich will keine Rechtfertigung hören. Und ich will auch den Namen dieses ehemaligen Hauptmanns nicht wissen, der ehrvergessen genug war, dich zu solchem Beginnen zu versühren. Jest nur noch den Rest! Du hast verloren, was du nicht zahlen konntest, und man verlangt innerhalb vierundzwanzig Stunden die Begleichung deiner Schuld. Ich kenne ja den sauberen Ehrenkodex der Herren Spieler. Aber du bist im Frrtum gewesen, wenn du geglaubt hast, daß ich das Geld so ohne weiteres herausgeben und deinen strässichen Leichtsinn damit gewissermaßen sanktionieren werde. Nenne mir den Namen deines Gläubigers und den Betrag, den du ihm schuldest, dann werde ich selbst mit ihm verhandeln."

"Das ist unmöglich, Onkel!"

Das Antlit des Obersten färbte sich noch um eine Schattierung dunkler, und er lockerte mit einer ungestümen Handbewegung den Halkkragen seiner Hausjoppe, wie wenn er sich durch ihn beim Atmen beengt fühlte.

"Unmöglich — weshalb? Zweifelft du vielleicht an meiner Qualifikation, eine folche sogenannte Ehrenangelegenheit auf die

rechte Beise abzuwickeln?"

"Gewiß nicht, Onkel! Aber es ist trotdem unmöglich, weil — nun, weil es einen solchen Gläubiger gar nicht giebt. Ich habe meinen Spielverlust sofort bar beglichen."

"Das konntest du? — Und bennoch verlangst du von mir jett eine solche Summe? Hast du vielleicht die Absicht, heute abend von deinem sauberen Ex-Kameraden Nevanche zu fordern und dich zu dem Zwecke für alle Källe mit einer geshörigen Barschaft auszurüften?"

"Nein. Ich werde nie mehr eine Karte anrühren; das habe ich mir in dieser unglückseligen Nacht mit einem heiligen Eid geschworen. Ich brauche das Geld zu einem andern Zweck. Und noch einmas, lieber Onkel, bitte ich dich auf das dringendste, es mir nicht zu verweigern."

"Sage mir, wozu du einer fo großen Summe bedarfft, und ich werde mit mir zu Rate gehen, ob es zwedmäßig und

geboten ift, fie bir zu geben."

Ein paar Sekunden lang stand der junge Offizier in unsschlässigem Schweigen. Es war kein Blutstropfen mehr in seinem Gesicht, und seine Lippen bebten. Dann aber sagte er leise und mit beinahe tonloser Stimme:

"Wenn ich das Geld nur um diesen Preis erhalten kann, so werde ich wohl darauf verzichten müssen. Denn ich kann die Ursache meiner Verkegenheit nicht offenbaren."

"Du kannst nicht? — Auch nicht, wenn ich es dir beieble?"

"Auch dann nicht, Onkel! Es ift mir einsach unmöglich!"
"Nun wohl, etwas Unmögliches soll man von niemand verlangen. Die Sache wäre also erledigt. Denn meine Antwort hast du bereits gehört. Es ist ein für allemal sestgesetzt, daß ich dir die Zinsen aus deinem von mir verwalteten Erbteil monatlich an einem bestimmten Tage auszahle, und dabei wird es auch diesmal sein Bewenden haben. Der Betrag steht dir, wie immer, am fünfzehnten zur Verfügung. — Nun, hast du mir sonst noch etwas zu sagen?"

"Es — es handelt sich um meine Ehre, Onkel! — Und schließlich ist es doch nur mein rechtmäßiges Eigentum, das ich

da verlange."

Die Aber an ber Schläfe bes Oberften schwoll zu einem bicken, bläulichen Strange. Er richtete sich auf, und — mit beiben Händen auf den Rand des Tisches gestützt — starrte er mit vorgeneigtem Oberkörper seinem Neffen in das verstörte Gesicht.

"Oho! Kommst du mir so? Dein Eigentum — ja wohl! Doch nicht zum beliebigen Gebrauch für alle möglichen leichtssinnigen Streiche. Bis zu beinem fünfundzwanzigsten Jahre hast du an dies Erbteil keinen andern Anspruch, als den auf monatliche Zinszahlung. Und ich werde mich hüten, nach dem, was ich heute hören mußte, auch nur um einen Zollbreit von jener testamentarischen Bestimmung deines Vaters abzugehen. Ohne zu wissen, sür welche Zwecke du des Geldes bedarsit, zahle ich dir keinen Ksennig. Damit — Vunktum!"

Stofiweise und mit augenfälliger Anstrengung hatte der alte Herr die letzen Worte herausgebracht. Etwas geradezu Beängstigendes war in dem Aussehen seines dunkel geröteten Antlites und in der keuchenden Mühsal, mit der seine breite Bruft nach Atem rang. Erich wollte ihm antworten, aber noch ehe er Zeit dazu gesunden, wurde die Thür des Zimmers gesöffnet, und Magda, die völlig zum Ausgehen angekleidet war,

eilte auf ihren Bater zu.

"Papa — lieber Papa!" bat sie zärtlich, indem sie schmeichelnd den Arm um seinen Nacken legte und ihre seins gliedrige Gestalt innig an seinen mächtigen Körper schmiegte. "Denkst du denn gar nicht an deine Gesundheit?"

Energisch nahm sich ber Oberst zusammen, um seiner Auf=

regung herr zu werben.

"Ja — ja, mein Kind — ich benke schon baran. Gieb mir ein paar von meinen Tropfen, dann ist alles wieder in Ordnung." Er hatte sich schwer in die Polster des Sosas zurückfallen lassen, und Magda wendete sich zu dem Seitentischen, auf dem allerlei Gläser und Medizinflaschen standen. Ein ernster, anklagender Blick flog dabei zu ihrem Vetter hinüber, und wie in scheum Schuldbewußtsein senkte er unter diesem Blick die Lider.

Die beruhigende Arznei, die der Oberst mit der willigen Fügsamkeit eines kranken Kindes aus den Händen seiner Tochter genommen, schien ihre oft erprobte Wirkung auch diesmal nicht zu versagen. Seine Atemzüge wurden gleichmäßiger, und die beängstigende Röte schwand allgemach von seiner Stirn.

"So — es ist schon vorüber," sagte er. "Und nun mögt ihr in Gottes Namen gehen. Ist denn die Malsen noch immer nicht präsentabel?"

"Sie wird gleich hier sein, Papa! Aber können wir den Gang nach dem Dom nicht um ein paar Stunden verschieben? Gerade jest nichte ich dich ungern verlassen."

"Unfinn! Du siehst boch, daß ich mich schon wieder ganz wohl sühle. Je früher ihr euch auf den Weg macht, desto weniger lange werdet ihr euch in der Menschenmenge herumsdrücken müssen. Und für mich giebt es augenblicklich gar nichts Bessers, als eine von Fräulein von Malsens Vorlesungen. Wenn ich Glück habe, hole ich dabei noch ein Stückhen des versäumten Nachtschlummers nach."

Magda entichloß sich ersichtlich nur schweren Herzens, seinem Berlangen zu willsahren. Aber sie mochte fürchten, den anscheinend noch einmal glücklich abgewendeten Ansall durch einen weiteren Widerspruch auß neue herauszubeschwören. Und als jett mit ziemlichem Geräusch die kleine, rundliche Hausdame des längst verwitweten Obersten, das vielberusene Fräulein von Malsen, mit der ängstlichen Eilsertigkeit eines verspäteten Schulmädchens ins Zimmer segte, kehrte sie sich gegen Erich.

"Da ber Papa es wünscht, so laß uns benn gehen!" "Ja — ich bin bereit. Auf Wiedersehen, Onkel!"

"Guten Morgen!" klang es kurz und trocken aus der Sofaecke zurück. "Und nimm mir das Mädel gut in acht."

Magda flog noch einmal zu dem Kranken zurück und küßte ihn beinahe leidenschaftlich zärtlich auf beide Wangen.

"Sei meinetwegen ohne Sorge, Papa! Mir geschieht

sicherlich kein Leid, denn ich schütze mich schon selbst."

"Ja, ich weiß, du bist ein tapferer kleiner Kerl," lächelte der Oberst. "Und du haft recht: es ist doch allezeit am besten, sich nur auf die eigene Kraft zu verlassen — für ein Frauenzimmer nicht weniger, als für einen Mann. Geh' also mit Gott, liebes Kind! Und bring' meinem alten Kaiser den letzen ehrfurchtsvollen Gruß seines getreuen Joachim Brunneck. Ich hätte ihm heute mit reinem Gewissen ins Antlitz schauen dürsen; denn von der ersten bis zur letzen Stunde habe ich seinen Rock in Ehren getragen. Na, es hat nicht sollen sein. Und in meinen Jahren muß man eben lernen, sich zu bescheiben. — Geh' nur, Kind — geh'!"

Er schämte sich vielleicht ein wenig der unsoldatischen Weichheit, die in seiner Rede gewesen war, und drängte darum das junge Mädchen mit sanster Gewalt von sich hinweg,

Langsam, wie mit innerem Widerstreben, verließ Magda das Zimmer. Und gesenkten Hauptes, mit fest zusammen= gepreßten Lippen, folgte ihr Erich von Brunneck nach.

## Drittes Ravitel.

Ein paar Dugend Schritte waren sie unten stumm neben einander hingegangen, dann blieb der junge Offizier plöglich stehen.

"Bergieb mir, Magda! Aber es geht nicht — ich kann

bich jest nicht in ben Dom begleiten."

Sie erhob ihr schönes, ernstes Antlit zu seinem verstörten Gesicht und erwiderte so ruhig, als ware für sie durchaus nichts Ueberraschendes in seiner Erklärung gewesen:

"Und warum kannst du es nicht, Erich?"

Da brach wie ein Strom, der sich nicht länger zurücks dämmen ließ, die helle Berzweiflung aus seiner gequälten Brust.

"Weil ich nicht mehr würdig bin, vor meinen allerhöchsten Kriegsherrn hinzutreten, Magda! Haft du gehört, was der Onkel bei unserer Verabschiedung sagte? Er hätte seinem toten Kaiser mit reinem Gewissen ins Antlit schauen dürsen; denn

er hat seinen Rock allzeit in Ehren getragen. Ich aber — ich habe kein Recht mehr, dasselbe auch von mir zu sagen. Denn ich habe in dieser unseligen Nacht nicht bloß meine Barschaft verspielt, sondern auch meine Ehre."

Er war in einer Stimmung, die ihn vergessen ließ, daß sie sich auf offener Straße befanden. Schon hatten die Blicke einiger Borübergehenden sich verwundert auf die Beiden gestichtet. Aber das junge Mädchen zeigte mehr Besonnenheit als ihr Begleiter. Sie winkte einem eben vorübersahrenden Droschkenkutscher zu und sagte in leisem, eindringlichem Tone:

"Laß uns diesen Wagen nehmen, Erich, und irgendwohin in den Tiergarten fahren, wo uns niemand sieht. Denn ich habe notwendig mit dir zu reden."

Ohne Widerspruch fügte er sich ihrem mit solcher Bestimmtheit kundgegebenen Willen. Und erst als er neben ihr im Fond des geräuschvoll dahinrumpelnden Fuhrwerkes saß, schien ihm das Sonderbare seines Benehmens und der dadurch geschaffenen Situation zum Bewußtsein zu kommen.

"Mein Gott, wie schmachvoll das alles ist!" stöhnte er. "Bie kläglich und jämmerlich! Was, um des Himmels willen, mußt du nur von mir denken!"

"Laß dich meine Gedanken jett nicht kümmern, Erich, sondern wenn du mich deines Vertrauens wert hältst, so sage mir alles, was dich bedrückt. Vielleicht bin ich im stande, dir zu helsen."

"Du? Ach nein, das kannst du nicht. Und wenn du es vermöchtest, durfte ich jedes anderen Menschen Silfe eher annehmen als die deine."

"Und warum mußtest du gerade meinen Beistand zuruckweisen? Etwa nur deshalb, weil ich ein Mädchen bin?"

"Deshalb, Magda — und noch aus hundert anderen Gründen! — Ach, warum hat man mich in diese Laufbahn hineingezwungen, für die ich nicht tauge? Warum hat man mir einen Beruf aufgenötigt, für den ich von vornherein weder Talent noch Neigung hatte? Ich din nun einmal nicht gesschaffen, mich in diese starren, engherzigen Ehrbegriffe einsschachteln zu lassen, die jede freiere Regung unmöglich machen und den kleinsten Schritt vom Wege zu einem unsühnbaren

Berbrechen stempeln. Die Natur hat mich zu allem andern eher bestimmt als zum Soldaten."

"Benn du beffen so sicher bift, Erich, weshalb haft du bich bann nicht längst für einen andern Beruf entschieden?"

"Hat man mir denn die Möglichkeit dazu gewährt? Hat man mich überhaupt um meine Meinung gefragt? Welche Kämpfe mußte ich nicht mit meiner Familie bestehen, ehe man mir auch nur gestattete, mich zum Ingenieur auszubilden, bevor ich den bunten Kock anzog? Weder meinem Bater noch dem Onkel schien die Wassengattung vornehm genug, auf die ich damit hingewiesen wurde. Denn ein Genie-Offizier war in ihren Augen von vornherein nur ein halber Soldat. Und vielleicht hatten sie recht, denn seit meinem Diensteintritt habe ich mich noch nicht eine Stunde lang als ein ganzer Soldat gefühlt."

"Das ist schlimm. Aber es war doch wohl nicht das, wovon du vorhin mit dem Papa gesprochen hast. Und davon möchte ich zunächst mit dir reden."

"Davon, Magda? — Nein, wie dankbar ich dir auch für

beine freundliche Absicht bin — das ist unmöglich!"

Er sagte es sehr entschieden. Aber dies noch halb kindliche Wesen mit den sanften, ruhigen Zügen verfügte offenbar über einen starken und heharrlichen Willen, der sich nicht leicht von seinem einmal vorgesteckten Ziele abbringen ließ.

"Beil es sich um Geldangelegenheiten handelt — nicht wahr? Das sind nach deiner Meinung wahrscheinlich Dinge, die ein Kavalier unter keinen Umständen mit einem jungen Mädchen besprechen dark."

Betroffen fah er fie an.

"Woher, in aller Welt, fannst du wissen - - "

"Ich hörte gegen meinen Willen Papas letzte Worte, als ich im Nebenzimmer auf die Beendigung eures Gespräches wartete," erklärte sie ohne alle Berlegenheit. "Und es war nicht schwer, daraus zu entnehmen, daß er dir eine Bitte um Geld abschlug, weil du ihm nicht sagen wolltest, wozu du dieses Geldes bedarsst. Sicherlich hast du nicht recht daran gethan, gerade heute mit einer solchen Ansorderung an ihn heranzutreten, denn du mußtest ja die Strenge seiner Ansichten

kennen, und ich hatte dir erst kurz zuvor gesagt, wie gefährlich jede Aufregung für ihn werden kann. Aber ich will dir keine Borwürfe machen; denn es mag wohl sein, daß du nicht anders konntest. Ich erwähne es nur, damit du nicht etwa auf den Gedanken kommst, mit dem Papa noch einmal davon zu reden. Das darf unter keinen Umständen geschehen. Und schon aus diesem Grunde solltest du das wenige nicht zurückweisen, das ich dir anzubieten vermag. Ist eine Summe von sechshundert Mark ausreichend, dich aus deiner Verlegenheit zu befreien?"

"Magda — das — das wolltest du für mich thun? Aber es ist ja gar nicht möglich. Seit wann hättest du hinter dem Kücken des Vaters über solche Beträge zu verfügen?"

"Was ich dir geben will, ist jedenfalls mein rechtmäßiges und freies Eigentum. Der Papa hat sich niemals darum gestümmert, was ich mit meinen Ersparnissen anfing, und er wird auch nichts davon merken, wenn ich dir jetzt das Geld leihe."

"Aber ich darf es doch nicht von dir annehmen — du müßtest mich ja verachten, Magda, wenn ich es thäte. — Und doch, wenn du wüßtest, wie notwendig ich dieser fünshundert Wark bedarf — wieviel für mich davon abhängt, daß ich sie noch heute erhalte — —"

Sie hatten bei dem Gerassel der Droschke auf der holprigen Charlottenburger Chaussee fast überlaut sprechen müssen, um einander zu verstehen, und da sie inzwischen schon fast bis an den großen Stern gelangt waren, wo es an diesem unwirtlichen Märztage kaum noch Spaziergänger gab, drückte Magda jetzt auf den kleinen Gummiball, der dem Kutscher das Zeichen zum Halten gab.

"Wir werden uns besser unterhalten können, wenn wir jetzt zu Fuß nach Hause zurückkehren," sagte sie. Und Erich war nicht darüber im Zweifel, daß sie ihm dadurch lediglich die gesteigerte Pein ersparen wollte, ihr seine Schande gleichsam ins Ohr zu schreien.

In heißer Dankbarkeit drückte er, als er ihr beim Aussteigen behülflich war, ihre Hand. Aber auch diesmal zog Magda die schlanken Finger rasch zurück. Und sie schien durch die kleine Vertraulichkeit sogar ein wenig verstimmt; denn auch, als sie schon ein gutes Stück auf einem der ganz menschen-

leeren Seitenwege dahingegangen waren, sprach sie noch immer kein Wort.

Erich aber hielt dies Schweigen offenbar für einen Ausdruck der Erwartung, seine Beichte zu vernehmen. Und nach all der Qual, die er während der letzten Stunde hatte ausstehen müssen, fühlte er vielleicht auch das unwiderstehliche Bedürfnis, seinem gepreßten Herzen vor einem teilnehmenden menschlichen Wesen Luft zu machen. Mit seinen dreiundzwanzig Jahren war er eben trot aller soldatischen Manieren noch ein schwacher und schwankender Jüngling, der in dieser ersten großen Not seines Lebens begierig die helsende Hand ergriff, die sich ihm darbot — unbekümmert darum, daß es die Hand eines jungen Mädchens, fast noch eines Kindes war.

"Ich weiß nicht, ob ich beinen Beistand annehmen kann, Magda," brach er endlich kleinlaut und beklommen das peinliche Schweigen, "aber schon dadurch, daß du ihn mir anbietest, haft du einen Anspruch darauf, alles zu erfahren. Was ich dem Onkel selbst um den Preis meines Lebens nicht hätte gestehen können — was ich keinem andern lebenden Wesen offensbaren würde — dir will ich es sagen. Ich habe in dieser Nacht eine Summe Geldes verspielt, die mir nicht gehörte."

Noch im letten Moment hatte sie ihn unterbrechen wollen, und wie beschwörend hatte sie die Hand erhoben. Zett aber, da sie das inhaltschwere Wort nicht mehr hatte verhindern können, starrte sie ihm so entsett ins Gesicht, daß er sich unter ihrem Blick wie von einem eisigen Schauer überrieselt fühlte.

"Nein," stieß sie hervor, "das ist nicht wahr — das ist nicht möglich!"

"Höre mich an, ehe du mich verdammst!" bat er. "Ich kann nichts zurücknehmen von dem, was ich gesagt habe, und ich will nichts zu entschuldigen oder zu beschönigen suchen. Aber ganz so gemein und abscheulich, wie sie nach solchem dürren Geständnis scheinen mag, war meine Handlungsweise doch vielleicht nicht. Als ich vorgestern im Kasino von meiner bevorstehenden Reise nach Berlin erzählte, dat mich einer meiner Kameraden, ihm gefällig zu sein, indem ich hier an einer gewissen Stelle, die ich um des Kameraden willen nicht gern nennen möchte, eine Summe von fünshundert Mark sür

ihn zahlte. Ich erklärte mich natürlich dazu bereit, und er händigte mir den Betrag ein, indem er mich noch auf das Dringenoste bat, den Termin nicht zu versäumen, da die Zahlung unter allen Umständen bis heute Mittag erfolgt sein mußte. Während der ganzen Reise war ich in beständiger Angst. daß mir das Geld abhanden kommen könnte, denn ich hatte faum jemals eine so große und für mich beinahe unersetliche Summe mit mir herumgetragen. Anfänglich hatte ich die Absicht, sie nach meiner Unkunft dem Onkel zur Aufbewahrung zu über-Aber ich fürchtete, daß er mich nach der Bestimmung des Geldes und nach dem Namen des Rameraden fragen würde, und über beides wollte ich der besonderen Umstände wegen nicht gern Auskunft geben. So nahm ich unglücklicherweise die gefüllte Brieftasche mit mir, als ich gestern abend noch einmal ausging. Und in der Nacht, als der Wein wie die Aufregung des Spiels mich gleichermaßen berauscht hatten, brach dann das Verhängnis über mich herein."

Magda hatte ihr Gesicht längst wieder von ihm abgewendet, und mit gesenktem Köpschen ging sie neben ihm her, so daß er nicht mehr in ihren Zügen zu lesen vermochte. Aber von dem, was in ihrer Seele vorging, verriet sich immerhin noch genug in dem ganz veränderten, beinahe harten Klang ihrer sonst so weichen Stimme, da sie unmutig einwarf:

"Bie magst du von einem Berhängnis reden, wenn es sich um Dinge handelt, die so ganz in dein Belieben und in

deinen freien Willen gestellt waren wie diese!"

"So mag es dir scheinen, Magda," verteidigte er sich demütig, "und so scheint es jetzt, da ich mit kaltem Blute darüber nachdenke, ja auch mir. In der Nacht aber war es anders. Da befand ich mich wie in einem Taumel und hatte alle Uebertegung, alle Herrschaft über mich selbst verloren. Ich bin kein Spieler, und im Bewußtsein meiner beschränkten Mittel war ich dis zu dieser Stunde allen Bersuchungen, wie sie ja auch in meiner Garnison oft genug an mich herantraten, standhaft aus dem Wege gegangen. Ich kannte das Spiel, zu dem man mich in dieser Nacht fast gewaltsam heranzog, kaum dem Namen nach. Und ich beteiligte mich daran mit dem sesten Entschluß, aufzuhören, sobald es unter einem schicklichen Vorwand würde geschehen können. Aber ich gewann. Und essichien mir nicht anständig, mich unter solchen Umständen mit irgend einer unglaubwürdigen Aussslucht aus einer Gesellschaft zurückzuziehen, die mich zum erstenmal in ihrer Mitte sah. Nach Berlauf einer weiteren Stunde aber hatte mich der verdammte Spielteufel so ganz in seinen Krallen, daß ich überhaupt an gar nichts mehr dachte. Ich gewann und verlor in raschem Wechsel. Dann aber, nachdem mir eben wieder ein großer Schlag gelungen war, kehrte mir das Glück beharrlich den Rücken. Nicht nur mein Gewinn ging dahin, sondern auch die kleine Barschaft, die ich mit nach Berlin gebracht hatte, und die hundert Mark, mit denen mich der Onkel in der Freude des Wiedersehens gestern beschenkte. Zu meiner Bestürzung wurde ich mit einem Male inne, daß ich nicht einen Pefennig mehr besaß."

"Du mußtest es - und dennoch spieltest du weiter?"

"Ja. Wie es geschehen konnte — und ob ich in dem Augenblick, wo ich den ersten Hundertmarkschein von dem fremden Gelde nahm, wirklich ganz zurechnungsfähig war — ich weiß es nicht mehr, Magda! Soviel nur weiß ich, daß das Spiel seit jenem Moment für mich weder eine Unterhaltung noch ein Vergnügen war, sondern eine grausame Tortur. Ich hatte nur noch den einzigen Gedanken: du mußt das Verslorene zurückgewinnen — du mußt! Oder du hast aufgehört, ein ehrlicher Kerl zu sein und kannst von hier fortgehen, um dir eine Kugel vor den Kopf zu schießen. Und so pointierte ich wie ein Verrückter immer von neuem, wenn der Einsat verspielt war, von dem ich die Kettung erhofft hatte."

In ihrer knabenhaften Offenheit trug seine Erzählung in jedem Zuge den Stempel der lautersten Wahrheit, und noch in der Erinnerung, die er da wie zu seiner Buße heraufbeschwor, spiegelten sich alle Qualen jener Stunden deutlich in seinem hübschen Gesicht. Aber Magda sah ihn nicht an. Und daraus mochte sich's erklären, daß seine aufrichtige Reue auf sie nicht die Wirkung hervorbrachte, die er vielleicht erhofft hatte.

"Weshalb peinigst du dich und mich durch diese ausführ- liche Erzählung?" fiel sie ihm ins Wort. "Ich habe dich nicht

nach alledem gefragt. Und ich wollte, du hättest mir nichts

davon gefagt."

"Ich mußte es thun, Magda! Ich glaube, ich wäre daran erstidt, wenn ich mich heute keinem Menschen hätte offenbaren können. Und nun wird doch wenigstens jemand da sein, der ein Wort zu meiner Entschuldigung sagt, wenn — nun, wenn es zum Aeußersten kommen sollte."

Mit einer raschen Bewegung, nicht des Schreckens, sondern

des Bornes erhob fie den dunklen Ropf.

"Bum Aeußersten? Was heißt das? Was willst du

damit fagen?"

"Aber das ist doch ganz klar. Und als die Tochter eines Offiziers weißt du auch sehr gut, was ich meine. Bon Rechts-wegen hätte ich ja gar nicht mehr zu euch zurückehren dürfen, nachdem ich die mir anvertrauten fünshundert Mark verspielt hatte. Und wenn ich ein rechter Soldat gewesen wäre, so einer nach dem Herzen meiner Familie, hätte ich's auch wohl nicht gethan."

"Da dur es aber in jener Stunde über dich gewannst, so kann auch von dem — von diesem Aeußersten nun nicht mehr die Rede sein. Du wirst das Geld von mir annehmen und deine Berpslichtung erfüllen. Das ist jetzt vollkommen selbst-

verständlich."

"Doch noch nicht so ganz. Denn ich würde mindestens ein Vierteljahr brauchen, um meine Schuld zu tilgen. Und innerhalb dieser langen Zeit könnte es doch sehr leicht geschehen, daß der Onkel dich nach dem Verbleib deiner Ersparnisse fragt."

"So werde ich ihm eben die Auskunft darüber verweigern. Du magkt ganz unbesorgt sein: von mir hast du keinen Berrat

zu fürchten."

Es klang scharf und bitter, was sie ihm da zu seiner Beruhigung sagte. Und er empfand ihre Art wie eine Ungerechtigsteit, die er nicht verdient hatte. Wie er ihre Erziehung und ihre gewissermaßen angeborene Wahrheitsliebe kannte, war er ja darauf gesaßt gewesen, daß sie im ersten Augenblick ein wenig empört sein und ihn vielleicht gar tüchtig abkanzeln würde, wie sie es zu seiner Belustigung schon als ganz kleines

Mädchen manchmal dem um sieben Jahre älteren Vetter gegenüber gethan. Aber vor allem hatte er doch auf ihre verwandtschaftliche Liebe gerechnet und auf ihr Mitleid mit all der Seelenqual, die er um der Berirrung einer Stunde willen bereits erduldet. Schließlich war sie ja doch ein Beib, und ihr jugendliches Mädchenherz konnte ihm unmöglich jenes tröstende Mitgefühl versagen, nach dem er gleich einem Berschmachtenden dürstete. Daß sie jett in seiner Bedenklichkeit nur die jämmerlich seige Angst vor einem Berrat erblickte, that ihm bitter weh; denn er empfand es wie eine tief schmerzliche Enttäuschung.

"Und um solchen Preis, glaubst du, würde ich deine Husse annehmen? Du machst mir ja gar kein Hehl daraus, wie tief du mich verachtest."

"Soll ich dich etwa belügen? Ober hast du erwartet, daß ich deine Handlungsweise ganz harmlos und natürlich finden würde?"

"Gewiß nicht! Und ich bin weit entfernt, dir aus deiner Aufrichtigkeit einen Borwurf zu machen. In einem Punkte aber denkst du doch offenbar noch geringer von mir, als ich's verdiene. Die Berachtung der ganzen Welt wiegt mir nicht schwerer als die deine. Und wenn ich durch mein Geständnis in deinen Augen wirklich so tief gesunken bin, daß du allen Glauben an mich verloren hast, so liegt mir wahrhaftig auch nichts daran, vor den andern den trügerischen Anschein eines ehrlichen Mannes zu bewahren. Ich danke dir von Herzen für dein großmütiges Anerbieten, aber — noch einmal und zum letztenmal: um solchen Preis nehme ich es nicht an."

"Du mißverstehst mich, Erich! Ich glaube dir ja, daß du fest überzeugt warst, mein Bater würde dir die fünfhundert Mark heute geben — und ich glaube dir auch, daß du deinen Leichtsinn bereust. Aber ich kann in diesem Augenblick keine lügnerischen Redensarten machen, nur um dich in deiner Niedersgeschlagenheit zu trösten. Und ich weiß nicht recht, was du darunter verstehst, wenn du verlangst, ich sollte wieder an dich alauben."

"Darunter verstehe ich, daß du nicht nur an meine Reue, sondern auch an meinen felsenfesten Vorsatz glauben sollst, die

Schmach dieser Racht auszulöschen durch ein makellos ehrenhaftes und tüchtiges Leben."

.. Wäre das ein ehrenhaftes und tüchtiges Leben. Erich. daß du versuchtest, dich auch weiter mit einem Beruf abzufinden, für den du nach deinem eigenen Bekenntnis fo wenig tauast?"

"Wie? Du verlangft, daß ich die Offizierskarriere aufgebe? Daß ich gegen den Willen des Onkels um meinen Abschied einkomme?"

"Ich verlange gar nichts — benn woher follte ich das Recht dazu nehmen? Aber ich meine, ein tüchtiges Leben kann nimmermehr auf einer Lüge aufgebaut werden. Und eine Lüge ware es doch wohl vor beinem eigenen Bemissen. Erich, wenn du nach diesem Vorkommnis den Offiziererock langer tragen wolltest."

Er sah fie von der Seite an, als musse er sich noch einmal davon überzeugen, daß es wirklich seine kleine, kaum sechzehnjährige Base Magda von Brunneck war, die so zu ihm sprach, nicht etwa ihr Bater oder irgend ein in den starren Chrbeariffen seines Standes verknöcherter alterer Ramerad.

"Das also ist die Bedingung! Ich vermute, daß ich ungefähr die nämlichen Worte gehört haben würde, wenn ich es vorgezogen hätte, mich dem Onkel oder meinem Regimentskommandeur zu offenbaren."

Schon waren fie bis an den freien Blat vor dem schwarz drapierten Brandenburger Thor gelangt; aber Magda legte leicht ihre Sand auf Erichs Urm und veranlagte ihn, sich mit

ihr noch einmal in den Tiergarten zurückzuwenden.

"Nein!" erwiderte sie, als sie in den gang verschneiten Weg eingebogen waren, der hinter dem Goethe-Denkmal vorüber führt. "Dieselben Worte vielleicht — aber ihr Sinn wäre ficherlich ein anderer gewesen. Denn mein Bater oder dein Regimentstommandeur wurden nur an die Ehre ihres Standes denken, Erich - ich aber denke an die deinige. Als ein freier Mann und mit reinem Gewissen mußt du das neue Leben beginnen können, von dem du fprichft. Es darf nicht mit einem Geheimnis anfangen und mit einer verschwiegenen Schuld. Bielleicht scheint es dir kindisch, was ich da sage. Aber es ist nun einmal meine Ueberzeugung. Und ich weiß, daß ich so handeln wurde, wenn ich mich an beiner Stelle befände."

"Und der Onkel? Würde er nicht außer sich geraten und

sich wahrscheinlich in aller Form von mir lossagen?"

"Wenn du mit dir selber völlig im reinen bist, Erich, darf dich auch die Rücksicht auf meinen Bater nicht abhalten, der Stimme deines Gewissens zu folgen. Und ich werde gewiß das Meinige dazu beitragen, ihn zu versöhnen."

"Aber was soll denn eigentlich aus mir werden? Soll ich den einen verhaßten Beruf aufgeben, nur um mich unter das Joch eines noch verhaßteren zu beugen? Denn zum Ingenieur oder Techniker tauge ich ebensowenig, wie zum Soldaten. Und das andere ist doch am Ende nur Chimäre."

"Wenn du dich wirklich zum Künstler berusen fühlst, warum müßte es dann eine Chimäre bleiben? Auf deine Energie und auf deine Beharrlichkeit allein wird es ankommen, ob du dein Ziel erreichst."

"Wie? Du würdest mich also dazu ermutigen, Magda, ein Maler zu werden? Ja, glaubst du denn an mein Talent?"

"Ich bin nicht kunstverständig genug, um darauf mit Ja oder Rein zu antworten. Aber ich meine, es kommt auch vorerst nur darauf an, daß du selbst aufrichtig und ehrlich daran glaubst. Ist dir's heiliger Ernst damit, und bist du sest überzeugt, in keinem andern Beruf Befriedigung zu sinden als in diesem, so solltest du es in Gottesnamen wagen."

"Und in diesem Augenblick — gleich jett sollte ich esthun?"

"Warum nicht gerade jett, wo du dich doch für das eine oder das andere wirst entscheiden müssen? Aber ich meine damit natürlich nicht, daß es in der gegenwärtigen Stunde sein müßte. So lange sich der Zustand meines Baters nicht ein wenig gebessert hat, kannst du ohnehin nicht mit ihm darüber reden. Und auch dann wird es besser sein, daß er erst durch mich vorbereitet wird, damit ihm jede plögliche Aufregung erspart bleibt. Du hast also immerhin Zeit genug, mit dir selber zu Kate zu gehen. — Und nun laß uns umkehren. Mir wird mit einem Male so angst, als müßte sich während unserer Abewesenheit zu Hause etwas Schlimmes ereignet haben."

"Bas aber werden wir dem Onkel sagen, wenn er einen Bericht über unsern Besuch im Dom verlangt?"

"Laß das meine Sorge sein, Erich! Ich werde ihn nicht belügen und werde dich doch nicht verraten. Die Hauptsache ist, daß wir so schnell wie möglich wieder bei ihm sind."

Sie war plößlich so unruhig geworden, daß Erich seine Schritte beschleunigen mußte, um an ihrer Seite zu bleiben. Zu einer Fortsetzung ihres Gesprächs war ihm bei dieser hastigen Gangart kaum noch eine Möglichkeit gegeben. Und doch hätte er gerade jett noch so viel, so unendlich viel zu sagen gehabt. Denn wenn auch in Magdas letten Worten sicherlich dieselbe Altklugheit und sonderbare Frühreife gewesen war, wie in ihrer vorigen, für ihn so demütigenden Rede, so hatten sie doch ganz anders auf ihn gewirkt. Weil sie seinen geheimsten Herzens-wünschen schweichelten, erschienen sie ihm wie eine Offenbarung, die nur um so bedeutsamer war, weil sie von diesen jungfräulich reinen Lippen gekommen.

Rie hatte er das selsame junge Geschöpf an seiner Seite mit so zärtlichen Empfindungen betrachtet wie jest, wo er die kühnsten und gewaltigsten Zukunftspläne in seinem Gehirn wälzte. Und gewiß war es ihm für den Augenblick heiligster Ernst, wenn er sich in der Stille seines Herzens gelobte, daß nie eine andere als sie seine Muse und sein guter Genius sein solle.

## Viertes Ravitel.

Seit einer halben Stunde schon las Fräulein von Malfen dem Obersten aus einem jener Memoirenwerke vor, die seine einzige schöngeistige Lektüre ausmachten; aber ihre eintönige, etwas schrille Stimme übte heute nicht die gewohnte einschläfernde Wirkung.

Unruhig rückte Joachim von Brunneck auf seinem Sofaplat umber, und von Zeit zu Zeit kam aus seiner breiten Brust ein dumpfes Stöhnen, das die Hausdame jedesmal veranlaßte, ihr Buch sinken zu lassen und ängstlich zu ihm hinüberzusehen. Aber eine unwillige Geste des Obersten bedeutete sie immer wieder, in der unterbrochenen Borlesung fortzusahren. Und sie

lebte dermaßen in einer beständigen Angst vor den gelegentstichen Zornesausbrüchen des alten Herrn, daß sie um keinen Preis gewagt hätte, sich seinem Willen zu widersetzen.

Da schlug draußen die Wohnungsglocke an, und erleichtert

feufzte der Oberst auf.

"Gott sei Dank, daß sie wieder da sind. Hatte mir schon allerlei Gedanken darüber gemacht, was dem Mädel zugestoßen

fein konnte im Menschengedränge."

Er horchte erwartungsvoll auf; aber es war nicht Magdas weiche Stimme, die er vernahm. Schlüter verhandelte offenbar mit einem Fremden, der mit großer Hartnäckigkeit auf irgend etwas zu bestehen schien, und dessen laute, kurz angebundene Redeweise den Unwillen des Obersten erregte, noch ehe er auch nur ein einziges Wort von dem auf dem Korridor geführten Gespräch verstanden hatte.

"Sehen Sie bitte 'mal nach, Fräulein Dorette, was da eigentlich los ist. Möchte doch wissen, wer der unverschämte Kerl ist, der sich herausnimmt, in solchem Ton mit meinem

Diener zu sprechen."

Aber Fräulein von Malsen konnte sich die Mühe ersparen; denn schon tauchte Schlüters glattrasiertes Gesicht in der Thürspalte auf.

"Der Herr Oberst wollen verzeihen — aber ich kann den

Mann nicht los werden. Er ist wie eine Klette."

"Ja, wer zum Henker ist denn der Mensch eigentlich?" brauste Herr von Brunneck auf. "Wie heißt er? Und was will er?"

"Er verlangt den Herrn Leutnant zu sprechen. Und obwohl ich ihm schon ein halb dutendmal gesagt habe, der Herr Leutnant wäre nicht da und seine Rückkehr ganz unbestimmt, bleibt er doch dabei, dann wolle er eben warten."

"Reinkommen soll er!" polterte der Oberst zornig. "Möchte mir diesen beharrlichen Herrn doch 'mal in der Nähe

ansehen."

Ein paar Sekunden später war dem Wunsche bereits Genüge geschehen. Ein trot seiner eleganten Kleidung recht plebesisch aussehender Mann in mittleren Jahren war mit der breitspurigen Sicherheit eines Menschen, der sich seines guten Rechtes bewußt ist, über die Schwelle getreten und mit leichter

Berbeugung mitten im Zimmer stehen geblieben.

"Mein Name ist Buchholz — Generalagent Buchholz. Und ich habe ein kleines Geschäft mit dem Herrn Leutnant von Brunneck, der sich angeblich auf Urlaub hier in Berlin befindet. Es ist mir außerordentlich fatal, daß ich ihn nicht antresse. Denn für einen Geschäftsmann ist jede Viertelstunde so gut wie bares Geld. Und ich din ohnedies gewöhnt, daß meine Kunden zu mir kommen, nicht daß ich ihnen nachlause."

Bisher war der Oberst gar nicht dazu gekommen, seine haftig hervorgesprudelte Rede zu unterbrechen. Nun aber schrie er mit erhobener Stimme in den dreisten Wortschwall hinein:

"Mein Neffe hat, so viel ich weiß, keine Geschäfte mit Agenten, Generalagenten oder dergleichen Leuten. Sie irren

fich ohne allen Zweifel in der Person."

Der hochmütig barsche Ton schien Herrn Buchholz zu fränken, aber auch einigermaßen einzuschüchtern. Er zupfte an seinem modisch zugestutzten blonden Kinnbart und erwiderte etwas weniger annigkend als zuvor:

"Na, wenn man's so ansehen will, ist es ja auch nicht gerade ein Geschäft mit dem Herrn Leutnant, sondern mit seinem Kameraden Herrn von Wilmar — obwohl ich mir zu bemerken erlaube, daß schon ganz andere Leute als Ihr Herr Neffe Geschäfte mit mir gemacht haben. Wenn die Herren Offiziere und Kavaliere Geld brauchen, sind sie niemals hoch-mütig. Und auf ihre Vornehmheit besinnen sie sich immer erst lange nachher."

Er brach etwas plötzlich ab, denn der Oberst hatte mit der Faust auf den Tisch geschlagen, daß die Gläser und Medizinsstaften klierten.

"Herr — behalten Sie Ihre überflüssigen Bemerkungen für sich, und erinnern Sie sich gefälligst, wo Sie sich befinden. Sie hören, daß mein Nesse nicht da ist, und daß sich über den Zeitpunkt seiner Rückschr nichts Bestimmtes sagen läßt. Wenn Sie also Ihr Anliegen nicht vielleicht gleich jett vorbringen

mollen —"

"Anliegen ist gut!" fiel herr Buchholz spöttisch ein. "Sie halten mich also für einen Bittsteller oder so was. Aber davon

ift nicht die Rede. Und ich habe gar feine Beranlaffung, aus bem Awed meines hierseins ein Geheimnis zu machen. Der Herr Leutnant von Wilmar ist mir Geld schuldig, viel Geld sogar, und lange genug schon habe ich mich von ihm hinhalten Beute ist die lette Frist abgelaufen, die ich ihm bewilligt hatte. Und er wußte, auf was er sich gefaßt zu machen hat, wenn ich auch diesmal wieder zum besten gehalten werden Beinahe kommt mir's vor, als ob das beabsichtigt wäre. Denn gestern abend erhiclt ich einen Brief, worin er mir mitteilt. heute mit dem Frühesten würde sein Freund, der Berr Leutnant von Brunned, bei mir erscheinen, um fünfhundert Mark auf die Schuld des herrn von Wilmar abzuzahlen. Na. das ist wenig genug. Aber ich bin kein Unmensch, und wenn ich nur erst 'mal den guten Willen sehe, lasse ich schon mit mir reden. Meinetwegen! dachte ich. Bahlt er die fünfhundert. will ich in Gottesnamen noch 'mal prolongieren! Bis nach zehn Uhr aber habe ich vergebens auf den Besuch des herrn Leutnants von Brunned gewartet. Und jett hore ich von dem Bedienten — oder was der Mensch sonst vorstellt — daß er mit seiner Cousine in den Dom gegangen ift, um sich die Aufbahrung anzusehen. Er denkt also offenbar gar nicht daran, zu mir zu kommen. Und die gange Beschichte mit den fünfhundert Mark, die er mir bringen follte, ist möglicherweise bloß eine Kinte. Da wird es mir doch wohl erlaubt sein — aber mas ist benn? Wollten Sie mir etwas fagen?"

Die in verwundertem Tone gestellte Frage wurde durch das Verhalten des Obersten veranlaßt, das dem ehrenwerten Herrn Buchholz in der That einigermaßen besremdlich vorkommen mußte. Denn Joachim von Brunneck lehnte wieder mit aufgestützten Fäusten und weit vorgeneigtem Oberkörper am Tische; sein Gesicht war dunkelrot, und er bewegte die Lippen, ohne daß doch ein Laut vernehmlich geworden wäre. Wie im Lichte eines grell aufzuckenden Blitzstrahls hatte er plöslich die ganze Sachlage übersehen, und der verzweifelte Aufschrei des jungen Offiziers: "Es handelt sich um meine Ehre, Onkel —" hatte jetzt, da er den Zusammenhang begriff, mit einem Male eine furchtbare Bedeutung für ihn gewoonnen.

Noch hatte er nicht Atem genug, um dem Agenten zu antworten, da ertönte wieder die Korridorglocke. Und in ihrer angstvollen Ungeduld, den Bater wiederzusehen, ließ Magda sich nicht einmal Zeit, Hut und Jackett abzulegen, ehe sie ins Zimmer trat. Die Anwesenheit eines in herausfordernder Haltung dastehenden fremden Menschen und vor allem das besorgniserregende Aussehen des Obersten dünkten sie wie eine Bestätigung ihrer schlimmsten Besürchtungen.

"Papa — um Gotteswillen —" wollte sie beginnen. Aber er wehrte ungestüm ihre Annäherung ab und machte eine gebieterische Geste gegen Erich, der hinter ihr auf der Schwelle

erschienen war.

"Hier herein!" keuchte er. "Da ist jemand, der auf dich wartet. Und ich — ich wünsche, daß du deine Angelegenheiten mit ihm — auf der Stelle — ordnest!"

Erich kannte ben Menschen nicht, den er da vor sich sah. Aber er wußte nichtsdestoweniger schon bei dem ersten Wort des Oheims, daß alles verloren sei. Mühsam nur bewahrte er dem fremden Manne gegenüber seine Haltung.

"Leutnant von Brunned!" fagte er, sich furz vorstellend.

"Mit wem habe ich das Bergnügen?"

"Ich bin der Generalagent Buchholz. Und ich habe da einen Brief von dem Leutnant von Wilmar bekommen, worin er mir mitteilt ——"

"Sehr wohl — es hat seine Richtigkeit," fiel Erich ein. "Ich wäre noch vor Ablauf einer Stunde bei Ihnen gewesen, um die Sache ins Reine zu bringen. Darf ich Sie jetzt ersuchen, mit mir in mein Zimmer zu kommen?"

Aber mit dröhnender Stimme mischte sich der Oberst ein. "Nicht von der Stelle! Wenn du irgend eine Verpflichtung gegen den Mann zu erfüllen hast, magst du es hier vor meinen Augen thun, der Herr Agent hat mir ja schon verraten,

um was sich's handelt."

Leichenblaß, aber mit einer Miene trotiger Entschlossenheit war Erich in der Thür stehen geblieben. Ohne ein Wort zu sprechen, mit fest zusammengepreßten Lippen hielt er den Blick des Obersten aus, dessen Augen Blitze sprühten und ihm bis in den Grund seiner Seele eindringen zu wollen schienen. Es waren nur Sekunden, die in dieser peinvollen Totenstille vergingen. Aber sie mochten sich für alle Beteiligten gleichermaßen zu einer schier unerträglichen Ewigkeit dehnen, weil jeder mit voller Gewißheit fühlte, daß der unheimlichen Ruhe irgend etwas Fürchterliches folgen müsse. Pseisend und mühselig beinahe röchelnd, ging der Atem des Obersten. Jetzt suhr er sich mit der Hand in den Hemdkragen und öffnete die Lippen. Aber noch bevor er das erste Wort hatte sprechen können, ersklang Magdas ruhige, weiche Stimme:

"Bielleicht sind die fünfhundert Mark, die du mir zur Aufbewahrung übergeben hast, Erich, für diesen Herrn bestimmt

gewesen. Willft du, daß ich fie dir hole?"

Und obwohl er sich sagte, daß es eine Erbärmlichkeit sei, klammerte er sich doch mit dem instinktiven Selbsterhaltungstrieb eines Ertrinkenden an das hingeworsene Rettungsmittel.

"Ja, wenn ich dich darum bitten dürfte, liebe Magda —" sagte er mit völlig heiserer Stimme. Und sie wandte sich zum Gehen. Aber bevor sie das Gemach verlassen, hielt der Zuruf ihres Baters sie noch einmal zurück.

"Seit wann haft du das Geld in Bermahrung?"

"Seit gestern abend."

"Und das ist die reine Wahrheit?"

"Sa."

Wenn er seine Tochter kannte, mußte er aus dem Klange dieses einen Wörtchens' die volle Gewißheit gewonnen haben, daß sie ihn belog. Aber vielleicht war sein Ohr nicht mehr scharf genug, oder er wollte nicht an die Möglichkeit glauben, daß auch sie ihn betrügen könnte.

"So geh', es zu holen!" fagte er furz. "Wir wollen diesen Herrn nicht länger hier zurückhalten, als es unumgänglich not-

wendig ist. "

Ein paar Minuten vergingen, ehe sie zurücktam, und während dieser Zeit wurde drinnen im Wohnzimmer kein Wort

gesprochen.

Herr Buchholz hatte ein schwarzledernes Portefeuille aus der Brusttasche gezogen und eine Beile in den darin befindslichen Papieren herumgesucht. Dann vertiefte er sich in die angelegentliche Betrachtung des über dem Schreibtisch hängenden

Rupferstiches und bemühte sich, dabei ein möglichst unbefangenes und zufriedenes Gesicht zu machen. Der Oberst hatte sich wieder in seinen Sofasit zurücksallen lassen und raug mit halb geschlossenen Augen nach Luft, wie jemand, der von einer furchtbaren körperlichen Austrengung dis zum Tode erschöpft ist. Erich aber lehnte mit über der Brust verschränkten Armen am Bücherschrant, eine Beute der widerstreitendsten Empfindungen und Borsätz, voll ohnmächtigen Zornes gegen die ganze Welt und vor allem gegen die eigene jämmerliche Schwäche.

Dann öffnete sich die Thur und Magda trat wieder ein. In einem Briefumschlage reichte sie Erich die fünf Kassenschen, die für ihn die Rettung vor Schmach und Schande, — vielsleicht sogar die Rettung seines Lebens bedeuteten.

"Möchtest du mir nicht doch gestatten, lieber Onkel, meine Angelegenheit mit diesem Herrn nunmehr draußen im Bor-

gimmer zu Ende zu bringen?"

Erich hatte es schüchtern gefragt, und ein Kopfnicen des Obersten, von einer eutsprechenden Handbewegung begleitet, bedeutete ihm, daß Joachim von Brunneck jest kein Interesse mehr daran habe, der geschäftlichen Verhandlung beizuwohnen.

Herr Buchholz, der beim Anblick der blauen Banknoten plöglich sehr artig und geschmeidig geworden war, verbeugte sich höflich gegen den Obersten und gegen Magda, ohne daß man indessen seinen Gruß einer Erwiderung gewürdigt hätte. Und als er im Nebenzimmer mit dem jungen Offizier allein war, hielt er es sogar für angezeigt, sich wegen seines vorigen brüsken Auftretens zu entschuldigen.

"Es sollte mir leid thun, Herr Leutnant, wenn ich Ihnen durch meinen Besuch Unannehmlichkeiten bereitet hätte. Aber Ihr Kamerad hat mich schon so oft mit Ausstüchten und leeren Bersprechungen hingehalten, daß ich nach dem vergeblichen Warten von heute morgen wohl ein bischen mißtrauisch werden konnte. Wenn ich gewußt hätte, daß Ihr Herr Onkel so leidend ist — er scheint nämlich wirklich recht krank, der alte Herr — "

"Ich bitte um die Empfangsbestätigung," fiel Erich kurz abweisend ein. Und es war etwas in seiner Haltung wie in

seinem Blick, das den ehrenwerten Herrn Generalagenten bestimmte, auf alle weiteren Entschuldigungen oder sonstigen Besmerkungen zu verzichten. Innerhalb weniger Minuten war alles ordnungsmäßig abgethan, und Schlüter, der während der ganzen Zeit auf dem Korridor gestanden hatte, öffnete dem Wucherer die Wohnungsthür, um sie mit einer nur halb verständlichen, aber auch in dieser Form einigermaßen ehrenskränkenden Bemerkung so schnell wieder hinter ihm zu schließen, daß der Thürslügel noch in eine etwas unsanste Berührung mit der Rückseite des Herrn Buchholz kam.

"Hätte ich den unverschämten Kerl man gar nicht erst 'reingelassen, Herr Leutnant! Ich dachte mir's gleich, daß der Herr Oberft sich über ihn ärgern würden und — —"

Ein schrilles, lange anhaltendes Glockenzeichen aus dem Wohnzimmer machte der vertraulichen Herzensergießung Schlüters ein Ende; denn er wendete sich eilig, dem Ruse Folge zu leisten. Aber an der Thür schon pralte er mit Frauslein von Malsen zusammen.

"Um Gotteswillen, Schlüter — den Arzt — den Arzt! Dem Herrn Obersten ist mit einem Male sehr schlecht geworden."

Beinahe brutal stieß Erich die kleine Dame zur Seite und drang in das Zimmer ein. Eiskalt packte ihn das Entseten, als er zum Sofa hinüber sah; denn obwohl er noch nie zuvor in das Antlit eines mit dem Tode Ringenden geblickt hatte, wußte er doch sofort, daß es ein Sterbender war, der da kraftlos und gebrochen in den Polstern ruhte.

"Onkel!" wollte er aufschreien; aber der Schrecken hatte seine Stimmbänder gelähmt wie seine Glieder, sodaß er wohl sekundenlang stumm und ganz regungsloß auf den Röchelnden hinstarrte und auf die arme Magda, die sich vergebens bemühte, ihm etwas von der gegen seine schrecklichen Anfälle verordneten Arznei einzuslößen. Da drehte sie sich nach ihm um, und der Ausdruck namenlosen Schmerzes in ihren Zügen, die verzweiselte, hilsessehende Todesangst in ihren großen dunklen Augen rüttelten ihn aus seiner ohnmächtigen Unthätigkeit empor.

Er eilte zu dem Kranken, und da er nichts Besseres anzufangen wußte, versuchte er, seiner hilslos zusammengebrochenen Gestalt eine bequemere Lage zu geben. "Möchtest du nicht das Medikament nehmen, lieber Onkel? Nur einen Schluck — dann ist der Anfall gewiß gleich vorsüber. Mein Gott — können wir denn gar nichts thun, Magda, ihm ein wenig Erleichterung zu verschaffen?"

In heller Verzweiflung hatte er es ausgerufen, als er sah, wie der Oberst das Glas zurücktieß, das Magda abermals hatte an seine Lippen bringen wollen. Die Veränderung in dem Gesicht des Kranken war jett eine so augenfällige, daß selbst die gläubigste Hossinung sich über den furchtbaren Ernst der Lage nicht mehr hätte täuschen. können, und daß auch Magdas tapfere Selbstbeherrschung unter dem Uebermaß der Angft und des Schmerzes zusammenbrach. Sie sank neben dem Sterbenden in die Kniee und umschlang voll leidenschaftlicher Bärtlichkeit seinen von den Schauern des Todes geschüttelten Körver.

"Bater! Mein Bater!" schluchzte sie. "Geh' nicht von mir! Lak mich nicht allein!"

Und als hätte der Klang ihrer süßen, weichen Stimme noch einmal das entschwindende, Bewußtsein zurückgerufen, sah er ihr mit großem, tieftraurigem Blick in das thränenüberströmte Gesichtchen.

"Armes Kind" — fam es in mühsamem Gescüster von seinen Lippen, und dann noch einmal ganz tonlos: "Wein armes, verlassenes Kind!"

Da konnte Erich nicht länger schweigen. Er nahm sich zusammen, um das Schluchzen hinunter zu würgen, das ihm wie ein fremder Gegenstand in der Kehle saß, und indem er sich von der andern Seite her über den Obersten herabneigte, sagte er:

"Nein, Onkel — sie wird nicht verlassen sein. Du darfst ja noch lange nicht von uns gehen — und dann — hat sie denn nicht mich?"

In dem alten Soldatengesicht zuckte und wetterleuchtete es noch einmal ganz seltsam. Die hellen Augen, die eben schon dem Verlöschen nahe schienen, gewannen noch einmal den alten Glanz und die alte Schärfe.

"Dich? — Kannst du — kannst du mir — dein Ehrenwort geben — daß du — die fünfhundert Mark — daß du sie nicht verspielt hast, Junge?" "Nein, Onkel — nein, ich habe fie nicht verspielt."

Er sagte es, fast ohne zu wissen, was er sprach, wie in einem unwiderstehlichen Zwange, geleitet von dem heißen Verlangen, die letzten Augenblicke seines unglücklichen Oheims vor neuem, graufamem Weh zu bewahren. Und in der That hellten sich die Züge des Sterbenden noch einmal auf, als wäre eine schwere Last von seiner Seele genommen worden.

"Richt? — Das ist gut — sehr gut! Berzeih' mir, mein Junge — und schüße mir mein Kind — wenn — wenn ich —"

Aber nicht länger vermochte diese lette Anspannung seines eisernen Willens der Schwäche des hinsterbenden Leibes zu gebieten. Ein Hustenanfall erstickte seine Rede. Seine Wangen verfärbten sich — wie suchend fuhren seine Hände ein paar Sekunden lang in der Luft herum, und leise röchelnd, mit gesichlossenen Augen, siel sein mächtiger Körper dann bleischwer in Erichs stützenden Arm zurück. —

Ein paar Minuten später kam der Medizinalrat, den Schlüter getroffen hatte, als er eben im Begriff gewesen war, in den Wagen zu steigen. Er fand seinen alten Freund noch am Leben, aber er sah auf den ersten Blick, daß er nur eben rechtzeitig gekommen war, ihm die Augen zuzudrücken. Mit einer Sanftheit und Junigkeit, die in seltsamem Gegensat stand zu seinem gewöhnlichen, bärbeißigen Wesen, neigte er sich über die verzweiselt weinende Magda:

"Mut, mein liebes Kind, Mut! Seien Sie auch heute tapfer, wie Sie es immer gewesen sind. Sein Leben war nur noch eine Kette von Leiden. Darum wollen wir ihm seinen Frieden gönnen."

Hinter ihm, von der offenen Thür her wurden sonderbare Laute vernehmbar, wie das halb unterdrückte Gewinsel eines Hundes. Da lag Schlüter mit gesalteten Händen auf den Knieen und kämpste wie ein Held mit dem Jammer seines Herzens. Und nun, da die Hand des Medizinalrats mit einer kleinen, möglichst unauffälligen Bewegung sacht über die Augen des regungslosen Obersten dahinfuhr, sank auch Erich neben seiner Cousine in die Kniee.

Sein Schmerz war so tief und wahr, als hätte er in diesem Augenblick noch einmal den Bater verloren. Und so

unerwartet, so überwältigend rasch war das Entsetliche über ihn hereingebrochen, daß er unter dem ersten lähmenden Druck des beinahe noch Unfaßbaren keines Erwägens und Nachdenkens fähig war über den verhängnisvollen Anteil. den feine unselige Berirrung vielleicht an der beschleunigten Berbeiführung der Katastrophe gehabt.

## Fünftes Ravitel.

Gine Stunde nach Mitternacht.

In dem nach dem Garten hinaus gelegenen hohen und geräumigen Schlafzimmer bes Berftorbenen hielt Erich von Brunned bei seinem Oheim die Totenwacht. Bom spärlichen Lichtichein des zu Säupten des einfachen eifernen Bettes aufgestellten Kandelabers nur matt erhellt, ruhte das Haupt des Oberiten unverhüllt auf dem weißen Riffen. Und nie zuvor hatte Erich die eigenartige Schönheit dieses prächtigen Charaftertopfes fo tief empfunden wie bei diesem letten feierlichen Alleinsein mit dem Dahingeschiedenen.

Nicht verwüstend und entstellend, sondern wundersam verklärend war die Hand des Todesengels über das edle und fühne Soldatenantlit Joachims von Brunned dabingegangen. Ausgetilgt waren alle Spuren seines guälenden Leidens und jeues letten harten Rampfes, in welchem feine fraftvolle Natur sich tropia aufgelehnt hatte gegen den unbarmherzigen Würger. Ein tiefer, wunschloser Frieden sprach aus den ruhigen Bügen. Und nur die Mundwinkel unter dem borftigen Schnurrbart schienen ein klein wenig verzogen; doch nicht wie im Schmerz oder im herben Groll gegen das unerbittliche Geschick, sondern wie zu einem ftillen, leisen Lächeln - einem Lächeln, das Erich zu Lebzeiten des Oberften nur in feltenen, besonders glücklichen Augenblicken auf seinem martialischen Antlit gesehen.

Seit dem Einbruch der Racht schon faß der junge Offizier hier neben der schlichten Lagerstätte. Und wenn er fich vorhin als ein verzweifelnder, von den graufamsten Selbstvorwürfen bis zum Wahnsinn gepeinigter, schuldbemußter Sünder hier niedergelaffen, so hatte der Anblick dieses friedvollen, überirdisch verklärten Totengesichts all das wilde Wühlen und Brennen in

seiner Brust allmählich gelindert und gefänftigt zu einem tiefen, aber stillen Weh.

Die Erinnerung an die Geschehnisse des Tages lag binter ihm wie ein dumpfer, in feinen Ginzelheiten nebelhaft ver-Bon dem, mas der Todesstunde seines schwimmender Traum. Oheims poraufgegangen war, hatte er jest nur den unbestimmten. qualenden Eindruck von etwas Buftem und Widerwartigem, an das er nicht zurückenken und daran er nicht rühren dürfe. wenn er nicht aufs neue ein Seer von Furien über fich heraufbeschwören wolle. Aber auch das Spätere, all das chaotische Durcheinander von feierlich ernsten Momenten voll erhabener. heiliger Empfindungen und von nüchternen, triviglen Berrichtungen des täglichen Lebens, wie felbst ein Tag gleich diesem fie dem Ueberlebenden nicht erspart — es floß in feinem Gebächtnis zu einem jener trüben, undeutlichen Erinnerungsbilder ausammen, die nach einem Uebermaß seelischer Erregung quweilen größere oder fleinere Reitsvannen unseres Daseins wie mit einem dichten Schleier umhüllen. Und mit voller, gleichsam leuchtender Rlarheit hob sich daraus nur eines ab: die Gestalt seiner Cousine Magda, deren Verhalten an diesem schwersten Tage ihres jungen Lebens auf ihn gewirkt hatte wie nie zuvor eines anderen Menschen Thun und Lassen.

Noch jetzt hätte er jedes Wort wiederholen können, das er sie im Lause des Nachmittags hatte sprechen hören — jedes dieser ernsten, ruhigen Worte, die den unabweislichen Unsforderungen des Augenblicks so wohlüberlegt und bestimmt Rechnung zu tragen wußten, und aus denen der mühsam verhaltene Schmerz darum nur desto rührender und ergreisender herausklang. Greisbar lebendig, wie eine Erscheinung der Wirklichkeit hatte er während der ersten Stunden seiner einssamen Totenwacht ihr schönes, bleiches Antlitz vor sich gesehen — dies weiche Kindergesicht mit den wundersam tiesen Augen eines gereisten Weides und der eigentümlich charakteristischen Linie frühreiser Energie an den seinen Neundwinkeln.

Magda hatte nicht mehr geweint, wenigstens nicht in seinem Beisein, und sie hatte mit dem Medizinalrat, der während dieses schweren Tages seine Pflichten als alter Freund des Hauses getreulich erfüllt hatte, vollkommen gefaßt

und ruhig über die Gestaltung ihrer nächsten Zukunft gesprochen.

Roachim von Brunneck war nicht wie ein schlechter Hausvater aus dem Leben geschieden, sondern er hatte für den Fall eines ploklichen Todes bis in die fleinsten Ginzelheiten alles vorgesehen. mas menschliche Schwachheit vorauszusehen vermag. Und da ihm bei der einsiedlerischen Lebensweise, die er in den letten Sahren mahrend seines Berliner Winteraufenthaltes geführt, hier eigentlich niemand nahe stand, als der alte, oft erprobte aratliche Berater, batte er diesen zum Vertrauten und Vollstreder seines letten Willens gemacht, soweit es sich dabei um die noch bor der Testamentseröffnung zu treffenden. dringendsten Maknahmen handelte. Und mit veinlicher Bewissenhaftigkeit hatte der Medizinalrat alle seine Bunsche erfüllt. Er hatte an den Gutsverwalter Claus Jeddeloh auf Desterhof telegraphiert mit dem Auftrage, unverzüglich die Familie von Rocholl auf Neuenhagen zu benachrichtigen, und er hatte Fräulein von Malsen ersucht, die beiden Fremdensimmer in Stand setzen zu laffen, da ohne allen Zweifel die Rochollschen Damen morgen früh eintreffen und bis zur Ueberführung des Verstorbenen nach dem Familien-Mausoleum auf Desterhof bier Wohnung nehmen murden. Dann hatte er Maada den Vorschlag gemacht, bis zur Ankunft der Rocholls bei seiner verheirateten Tochter zu bleiben, meil er sah. daß die kleine Sausdame, deren Gesicht gang in Entseten versteinert ichien, fehr wenig geeignet war, ber Berwaisten als Tröfterin Aber das junge Mädchen hatte sein Anerbieten mit freundlichem Danke abgelehnt und ihm erwidert, daß sie fich nicht eine Stunde von der irbischen Sulle ihres Baters trennen werde! Wie etwas völlig Erwartetes und beinahe Selbstverständliches hatte fie die Eröffnung des Medizinalrats hingenommen, daß sie nach dem Willen des Entschlafenen fortan im Sause seines vertrauten Jugendfreundes und Gutsnachbarn, des Landrats Hans von Rocholl, leben werde, den er testamentarisch zu ihrem Vormunde und zu dem Verwalter ihres Vermögens bestimmt habe. Auch unter den übrigen Dispositionen des Obersten war augenscheinlich nichts, das sie überraschte. Immer hatte sie nur dasselbe zustimmende Roofnicken auf alle Mitteilungen und Vorschläge des Arztes. Und wenn nicht zuweilen während des Gespräches ihre dunklen Augen mit einem so herzbrechend trostlosen Ausdruck vor sich hinaus ins Leere gestarrt hätten, würde der Medizinalrat um ihrer scheinbaren Gelassenheit willen beinahe versucht gewesen sein, sie für eine herzlose Tochter zu halten.

Bis zum späten Woend hatte der alte Herr sich mit kurzen Unterbrechungen im Sterbehause aufgehalten, und da auch Fräulein von Malsen kaum von Magdaß Seite gewichen war, hatte Erich keine Gelegenheit gefunden, seine junge Verwandte auch nur eine Minute lang unter vier Augen zu sprechen. Jedesmal, wenn er von einem der vielen notwendigen Gänge zurückgekehrt war, die er auf Geheiß des Medizinalrats hatte unternehmen müssen, war er von ihr mit einem leisen Dankeswort empfangen worden; niemals aber hatte sie ihm ins Gesicht gesehen, während sie mit ihm sprach. Und all das Warme, Herzliche und Trostreiche, das er sich unterwegs zurechtgelegt hatte, um es ihr zu sagen, war ihm seltsamerweise ganz und gar in der Kehle steden geblieben, sobald er ihr gegenüber aestanden.

Dann, am späten Abend, war plötzlich wie ein Blitzftrahl bas Gräßliche auf ihn niedergefahren, das seine Trauer in Verzweiflung und grausame, herzzerschneidende Reue verwandelt hatte.

Der Medizinalrat hatte sich verabschiedet und Erich war zufällig ein ungesehener Ohrenzeuge der Neußerung geworden, die er dabei — in Magdas Abwesenheit natürlich — gegen Fräulein von Malsen gethan.

"Bei einem glücklicheren Temperament hätte unser armer Oberst trot seines unheilbaren Leidens wohl noch ein Jahr oder darüber leben können," hatte er gesagt. "Aber diese unselige Reizbarkeit war sein Verhängnis. Schon die tiefe Gesmütsdepression, in die ihn die Nachricht vom Tode des alten Kaisers versetze, hatte mich vor einigen Tagen das Schlimmste fürchten lassen. Ich höre noch immer, wie er zu mir sagte: "Nun ist's auch für uns an der Zeit, in die Grube zu sahren, denn mit unserem alten Herrn begraben sie viel mehr, als nur einen einzelnen, edlen und großen Menschen. Ein ganzes

Reitalter ift's, das fie mit ihm begraben, - unfer Zeitalter, Dottor! Und in die neue Epoche, die jett hereinbricht, finden wir Alten uns nicht mehr hinein.' Das mar seine feste Ueberzeugung, und ich glaube, daß feit der Stunde ichon teine rechte Lebensluft mehr in ihm stedte. Aber er wußte, daß er sich um seines Rindes willen bis zum Meußersten halten mußte, und ich sah, wie energisch er sich aus seiner Niedergeschlagenheit aufzuraffen suchte. Borgestern fand ich ihn sogar bermaßen aufgemuntert, daß ich mit der tröftlichen Bewisheit fortging, er werde zum mindesten den Sommer noch übersteben. Und ich laffe mir's nicht nehmen, daß irgend etwas Besonderes passiert sein muß, um diesen jähen Zusammenbruch herbeizuführen. Gine schwere Aufregung, ein heftiger Aerger ober ein großer Rummer muß ihn plöglich gepact und den letten Rest seiner Widerstandstraft vernichtet haben. Gebe Gott, daß niemand aus seiner Umgebung sich deshalb einen Borwurf zu machen habe."

Beiter hatte Erich nichts mehr gehört, denn vor seinen Ohren war mit einem Male ein Brausen gewesen wie von hundert gewaltigen Basserfällen. Und der stürmische Schlag seines eigenen Herzens hatte ihm den Klang der Borte überstäubt, die da draußen gesprochen wurden.

Unseliger! schrie es in ihm. Du — du allein haft ihn gemordet — deinen Wohlthäter, deinen zweiten Vater — den besten, uneigennützigsten Freund, den du je auf Erden besessen!

Wie unter einem wuchtigen Faustschlage war er zusammensebrochen. Er war vor dem Sessel, neben dem er gestanden, in die Aniec gesunken, hatte sein Besicht in das Polster gebrückt und sein Harrickter. So sluckswürdig, so über alle Maßen verdammenswert war sein Bersichulden ihm erschienen, daß er's für ganz unmöglich hielt, mit dem Bewußtsein dieses Versprechens weiter zu leben, und daß er sich im bittersten Ernst den Aopf darüber zerbrach, auf welche Art er jetzt seinem verpfuschten Dasein ein Ende zu machen habe.

Der Eintritt des Dieners erst hatte ihn genötigt, sich wenigstens so weit zusammenzunehmen, daß Schlüter in seiner Berstörtheit nur den Schmerz um den Dahingeschiedenen, nicht

die gräßliche Qual seines Gewissens sehen konnte. Das gnädige Fräulein laffe den Berrn Leutnant bitten, auf einen Augenblick berüber zu kommen, hatte er den Bedienten sagen hören. Und obwohl er sich am liebsten heimlich aus dem Sause fortgestohlen hätte, um nie mehr vor Maada hintreten zu müssen, war er boch dem Rufe gefolgt. Er hatte seine Cousine neben dem Ruhebett gefunden, auf welchem das kleine Fräulein von Malsen in konvulsivischen Weinkrämpfen lag, und in leisen, raschen Worten hatte sie ihm mitgeteilt, was sie von ihm beaehrte.

"Ich habe die Nacht an meines Baters lettem Ruhelager zubringen wollen; aber Fraulein Dorettens Zustand nötigt mich, ihr vor allem meine Fürsorge zu widmen. Sie jammert und schreit, sobald ich Miene mache, sie allein zu lassen. Und so lange wenigstens, bis sie fest eingeschlummert ift, werde ich an ihr Schlafzimmer gefesselt sein. Aber auch mein Baters darf nicht allein bleiben. Und obwohl ich weiß, daß ich dir damit ein schweres Opfer zumute, möchte ich dich doch von Herzen bitten, zunächst statt meiner bei ihm zu wachen."

Wohl duntte es ihn in feiner augenblicklichen Gemutsverfassung ein schweres Opfer — ein tausendmal schwereres noch, als Magda es ahnen konnte. Aber wie hätte er Nein fagen dürfen, wenn es fich darum handelte, ihr einen Bunfch zu erfüllen — ihr, der er in frevelhaftem Leichtfinn und verbrecherischem Egoismus den Bater gemordet! Unbedenklich hatte er versprochen, was fie begehrte, und zum erstenmal seit der fürchterlichen Sterbestunde des Obersten hatte Magda wieder die Augen zu seinem Gesicht erhoben.

"Sieh' ihn dir gut und lange an, Erich — ich bin gewiß, es wird dir Trost gewähren. Er schläft so still und so fried-Ich glaube, daß ich ihn mir fünftig gar nicht anders mehr werde vorstellen können."

Mit einem leichten Druck ihrer kleinen, fühlen Sand hatte fie ihn entlassen. Und Erich war in seines Oheims Schlafsimmer hinübergegangen mit der herzichnürenden Beflemmung eines Berbrechers, der zu feinem letten Bange geführt wird.

Lange, fehr lange hatte er mit der Feigheit feines Schuldbewußtseins tampfen muffen, ehe er es über fich gewonnen, den ersten scheuen Blick auf die Züge des Entschlasenen zu wersen. Dann aber hatte die himmtlische Verklärung dieses majestätisch ruhigen Totenantliges Magdas Prophezeiung auf eine geradezu wundersame Weise zur Wahrheit gemacht. So wenig hatte Joachim von Brunneck auf seinem Sterbefissen das Aussehen eines unerbittlich Zürnenden, daß es für seinen verzweiselten Nessen, je tieser er sich in den Anblick des Toten verzenkte, desto mehr zur tröstlichen Gewisheit wurde: er ist nicht im Groll gegen dich geschieden; und wenn er dir jest aus dem unbekannten Lande, in das er eingegangen, ein Zeichen geben könnte, so würde es nichts anderes sein, als ein Zeichen großmütigen Verzeihens.

Der Sturm in seinem Innern hatte sich gefänftigt, das schmerzhafte Bohren und Brennen war allgemach linder geworden, und die dufteren Selbstmordgedanken waren verstummt.

Dann hatte Erich sich an Magdas Worte erinnert: "Ich glaube, daß ich ihn mir fünftig gar nicht anders mehr werde vorstellen können," und wie unter einem unwiderstehlichen Zwange hatte er der Eingebung gehorcht, die ihm dabei gekommen war. Vom Schlafzimmer des Oheims bis zu seiner Stube waren nur wenig Schritte. Auf den Fußspißen, um niemand zu stören, ging er hinüber, und nach einigen Minuten kehrte er zurück, ein großes Stizzenbuch und ein Kästchen mit dem erforderlichen Zeichenmaterial in den Händen.

Er rückte ein Tischichen neben das Bett des Toten, stellte die Lampe so, daß sie ihm das rechte Licht für seine Arbeit gab, und ging ans Werk. Nie zuvor hatte er in gleich ans dächtiger und weihevoller Stimmung den Zeichenstift geführt, und nie war ihm ein künstlerischer Bersuch schon vom ersten Zuge an so meisterlich gelungen. Was da in scharfen und markigen Strichen vor ihm auf dem weißen Papier entstand, war wirklich ein getreues Ebenbild des stillen Schläfers dort in den Kissen. Und nicht nur die äußere Form, nicht nur die charakteristischen Züge des bleichen Antliges, sondern auch den unbeschreiblichen Abglanz versöhnenden Todesfriedens fand der junge Künstler — fast zu seinem eigenen Erstaunen — auf dem von ihm geschaffenen Bildnis wieder, als er nach beinahe zweistündiger Arbeit innehielt, um es lange und prüsend zu

betrachten. Wenig nur war noch zu thun, um die Aehnlichkeit der Stizze zu einer vollkommenen zu machen. Wenn hier ein Schatten vertieft und dort ein anderer um ein Geringes aufsgehellt wurde, mochte der prächtige Soldatenkopf vielleicht noch an Plastik und packender Wahrheit gewinnen. Und Erich, der trot der beiden durchwachten Nächte in diesem Augenblick nichts von Ermüdung spürte, schickte sich mit dem siebernden Eiser des ganz von seinem Werke hingerissenen Künstlers an, dem unter so ungewöhnlichen Verhältnissen entstandenen Porträt auch diese letzte Vollendung zu geben.

Aber als er eben ben Stift ansette, legte eine Hand fich auf seine Schulter, und eine wohlbekannte weiche Stimme sagte:

"Laß es so, wie es ist, Erich! Ich meine, es könnte durch

jede Sinzufügung nur verlieren."

"Magda — du! Aber ich hörte dich ja gar nicht kummen."
"Ich habe dir schon lange zugesehen. Doch ich wollte dich nicht stören, darum verhielt ich mich ganz still."

"Und die Stizze - du findest sie nicht unähnlich?"

"Sie ist herrlich — das Werk eines wahren Künstlers, Erich!"

"D, Magda, nicht um solche Anerkennung ist mir's zu thun. Nicht um meine Künstlerschaft zu erproben, habe ich dies Bildnis zu zeichnen versucht, sondern damit dir eine greifsbare Erinnerung an den Verklärten bliebe. Ich weiß ja, wie verhaßt es dem Onkel war, sich photographieren oder malen zu lassen, und daß außer seinen Jugendporträts kaum noch ein Bild von ihm existiert. Da glaubte ich, es würde dir vielleicht einen schwachen Trost gewähren, wenigstens diese uns vollkommene Stizze zu besitzen."

"Für mich hattest du sie bestimmt, Erich? Ich danke dir. Aber es wäre mir lieber, wenn du sie vorläufig noch für dich

selbst behieltest."

Er war schmerzlich berührt, und wenn sie auch von vornherein hier in der Ehrfurcht gebietenden Ruhe des Todes ihre Stimmen bis zu leisem Flüstern gedämpft hatten, konnte Magda doch die wehmütige Enttäuschung deutlich aus dem Klang seiner Worte heraus hören, da er sagte:

"Eine Zurudweisung also? Aber ich begreife wohl, warum

du dies Blatt nicht aus meinen Händen annehmen magst. Bergieb, daß ich nicht sogleich davan dachte."

"Du irrst. Ich weise es nicht zurück, du sollst es nur für mich verwahren, bis ich dich eines Tages bitten werde, es mir zu geben."

"Aber ich verstehe nicht, Magda, weshalb — —"

"Du gehst einer ernsten Zeit entgegen, Erich" — vielleicht einer Zeit voll schweren Kampses. Und ich denke, daß nichts in diesem Kampse dich besser wird stählen und stärken können, als die Erinnerung an meinen Bater. Darum möchte ich, daß sein Bild dir immer vor Augen bleibe. Ich sehe ja, mit welchen Empfindungen du es geschaffen. Und so lange sein Anblick im stande ist, diese Empfindungen aufs neue in dir wachzurufen, wirst du auf deinem Lebenswege gewiß nicht straucheln oder fallen."

An jedem andern Orte und unter allen andern Umftänden würden folche Worte aus dem Munde eines halb erwachsenen Mädchens etwas Erklügeltes und Pathetisches, wenn nicht gar Theatralisches gehabt haben. Hier aber, im Angesicht des toten Baters, über dessen, en Lugenlider die Todesferzen ihren flackernden Lichtschein warfen, hatten sie nur etwas tief Ergreifendes. Und Erich fühlte sich in innerster Seele erschüttert, als hätte eine Stimme aus andern Welten zu ihm gesprochen.





Die Dresbener Oper.

## Bühnenlieblinge der Gegenwart.

## 2. Die Dresdener Hofoper und ihre Kräfte.

Don G. Beher-Dresden.

(Nachdruck verboten.)



ie Dresdener Hofoper kann ihre Geschichte bis 1548 zurücksühren. In diesem Jahre gründete Kurfürst Moriy für höfische und kirchliche Musikaufführungen die kurfürstliche Kantorei zu Dresden und berief an

die Spitze der aus 21 Personen bestehenden Kapelle den Sängermeister Johannes Walther, welcher durch die Neubelebung des Kirchenliedes sich in hervorragender Weise bereits verdient gemacht hatte. Aus diesen Anfängen heraus entwickelte sich allmählich jenes Musterinstitut, die Dresdener Hospoper, die seit Jahrzehnten die Bewunderung der gesamten kunstsinnigen Welt auf sich lenkt.

Am 13. April 1627 wurde die erste Oper: "Daphne" des Martin Opits aufgesührt. Unter Friedrich August dem Ersten wurde am 9. September 1718 der Grundstein zum Opernhause am Südwestende des Zwingers gelegt und damit die erste Blütezeit der Dresdener Oper, neben der auch Schauspiel und Ballett volle Beachtung fanden, eingeleitet. Bedeutungsvoll für den solgenden Zeitabschnitt war besonders die Ernennung Carl Maria von Webers zum Kapellmeister. Marschner, Reissiger, Devrient, Tichatschef, Wilhelmine SchrödersDevrient und Jenny Bürdes

Neh trugen dazu bei, die Dresdener Oper damals zu ihrer Bebeutung emporzuheben. Am 12. April 1841 wurde das von Gottfried Semper erbaute neue Theater eröffnet und so die Möglichkeit geschaffen, den neuen Anforderungen, zumal an Ausftattung, gerecht werden zu können. Daß Nichard Wagner von 1841—48 Kapellmeister der Dresdener Hospoper war, ist allgemein bekannt. Und wenn ihn auch die Junitage von 1848



Das Innere des ersten Komödienhauses zu Dresden. Erbant im Jahre 1664 von Kursürst Johann Georg II.

aus Dresden vertrieben, so ist doch bis auf den heutigen Tag in seinem Geiste fortgearbeitet worden. Große Verdienste um die Leitung des Institutes haben serner die Intendanten von Lüttichau und Graf Platen gehabt, an dessen Stelle seit 1894 Graf Seebach getreten ist, der in dem nach dem Brande von 1869 neu erbauten Hause — einem zweiten Meisterwerke Sempers — sich die Anerkennung aller Areise erworden hat. Unter Graf Platen hat die Dresdener Oper sich entschieden die hervorragendste Stelle unter den Bühnen der siedziger Jahren errungen: Namen wie Paul Bulß, Heinrich Gudehus, Therese

Malten und Clementine Schuch kennzeichnen diesen Abschnitt

zur Benüge.

Diejenigen Rünftler und Rünftlerinnen, welche fich jetzt unter der zielbewußten Leitung des Grafen Seebach der besonderen Bunft nicht nur des Dresdener Bublitums erfreuen, fondern deren Namen weit über Sachsens Grenzen hinaus allgemein bekannt und geachtet find, folgen hier in Wort und Bild.

Therese Malten, kgl. Kammersängerin, stammt aus Infterburg und zeigte ichon als Rind eminente Begabung für

Musit. Thre erite fünitleriiche Ausbildung erhielt fie durch Buftab Engel in Berlin. 1873 debütierte fie Pamina an der Dresdener Oper, der fie feitdem un= unterbrochen angehört. Ihre Befangkunft geht Sand in Sand mit einer vollendeten dramatischen Darftellung und hat ihr zu Erfolgen ver= holfen, wie fie kaum einer anderen Sängerin beichieben gewesen find. Eine ihrer bedeutenditen Leistungen ift die Kundry. Wagner schrieb ihr darüber am 4. Oftober 1882: "... feien Gie immer



Graf Seebach.

und immer wieder aus freudigstem Bergen für fich, Ihre Liebens= würdigkeit, Ihre Leiftung und Ihren schönen letten Besuch im Festsvielhause bedankt." Bon ihren Glanzrollen seien nur genannt: Balkure, Brunhilde, Jolde, Elfa, Elifabeth, Benus und San-Außer an fast allen erften beutschen Buhnen sang fie tuzza. auch in London, St. Petersburg, Wien, Amsterdam u. f. w. Bahlreiche Orden und Auszeichnungen sind ihr zuteil geworden und sie bleibt die Hauptanziehungsfraft der Dresdener Oper. In der Rähe von Dresden hat fie fich ein reizendes Beim geschaffen: ihren waldumrauschten Landsit in Kleinzschachwiß. Dem bekannten Villniter Schlosse gegenüber ist aus diesem herrlich gelegenen Stückhen Erbe nach ihren Angaben ein Eldorado geschaffen, welches so recht Zeugnis von dem vornehmen Geschmacke der Besitzerin ablegt. Alljährlich, wenn das sächsische Königspaar seinen Wohnsit nach Pillnit verlegt, lassen die Allerhöchsten Herrschaften den Wagen an der Besitzung von Frl. Malten halten, um aus ihren Händen prachtvolle Blumen entgegenzunehmen und sich in huldvollster Weise längere Zeit mit der Künstlerin zu unterhalten.

In dem Hause, das nach ihren eigenen Angaben sehr praktisch erbaut ist, ist der Hauptraum der Musiksaal, der voll= ständig mit Widmungsschleifen beforiert ift und alle Dedikationen enthält, deren wertvollste der echt goldene Banzer und Selm. fowie der schwere filberne, reich vergoldete Schild bilden, Ge= schenke, die Frl. Malten gelegentlich ihres Bühnenjubiläums von Kunstfreunden erhielt. Ein ferneres Brunkstück ist die goldene mit Brillanten und ruffischen Edelsteinen versehene Krone der Elisabeth, zu der über 1000 Damen der verschiedensten Nationen beigetragen haben. Bährend Frl. Malten dem Besucher zahlreiche Briefe Richard Wagners darreicht, eralüht an der Wand der heilige Gralsbecher vom tiefften Dunkelrot allmählich bis zum hellstrahlendsten Rubinrot, so daß das Auge vollständig geblendet wird; ebenso langsam verlöscht das zauber= hafte Licht nach und nach bis zur vollkommenen Dunkelheit. Frl. Malten bezeichnet mit Recht dieses Stuck als eins der ihr am meisten ans Berg gewachsenen, da es außer diesem nur noch zwei Eremplare giebt: eins ift im Besite der baprischen Königs= familie, das andere in Banreuth. In den übrigen Räumen fallen zwei Baffionen der Runftlerin besonders ins Auge: Die zahlreichen Uhren und - Buppen! 200 Uhren, die alle auf die Minute gleich geben, teilweise von großem historischen Werte, sind in den verschiedenen Räumen verteilt und überall stehen und siken Buvven herum, die in ihrer Feinheit und Absonder= lichkeit das Entzücken nicht nur jedes Kindes, sondern auch jedes Erwachsenen bilden muffen. In einem zierlichen Rototoschränkten stehen Buppen in den Kostumen sämtlicher Rollen, in denen die Künftlerin aufgetreten ist; die die Balture darstellende hält jogar das Roß Grane an der Hand. Verläft der Besucher nach genufvoll verbrachten Stunden das schöne Besitztum, fo

114

aeben ihm fünf prachtvolle, durch ihre Größe auffallende Wolfs= svike das Geleit bis zum Thore. Leider wird Frl. Malten von Neugierigen so fehr heimgesucht, daß es ihr nur möglich ift, wenige Bevorzugte zu empfangen. Wer aber bei ihr gewesen ift. ber scheidet mit bem Gefühl, nicht nur eine große Rünftlerin, sondern auch eine bervorragend liebenswürdige Dame kennen gelernt zu haben.

Erita Webekind, fal. Rammerfängerin, ift die berühmteste der jett lebenden deutschen Koloraturfängerinnen. In Hannover geboren, verlebte dieselbe ihre Jugend in dem reizend gelegenen Schweizer Städtchen Lenzburg, dessen Schlof ihr Bater in den siebziger Jahren erworben hatte. "Schon als Kind", erzählt die Sangerin selbst aus jener Zeit, "war meine Lieblinas= beschäftigung Theatersvielen, und gar oft haben wir als Rinder statt mit Buvven Theater gespielt." In der herrlichen Natur gesund an Leib und Seele aufgewachsen, besuchte fie später bas Lehrerinnenseminar zu Aarau und verließ es nach glänzend bestandenem Examen, um nach turzem Aufenthalte in Laufanne wieder nach Schloß Lenzburg zurudzukehren. Sier nahm fie vielseitigen musikalischen Leben und den Musikaufführungen ihrer Seimatsstadt den regsten Anteil. herrlichen Stimmmittel, die schon in Aarau Aufsehen erreat hatten, veranlagten fie nun, dieselben fünstlerisch ausbilden zu laffen. Aglaja Orgeni hat den Ruhm, die Stimme zu dem gemacht zu haben, was heute alle Welt so an ihr bewundert. Besser, als Baul Hartwig kann man dieselbe nicht kritisieren: "Das jubelt und trillert und jauchzt aus der Wunderkehle heraus mit einer Reinheit, Leichtigkeit und Kulle des Tones, wie ich es in dieser Vollendung noch nie gehört habe." Der Scharfblick des Grafen Seebach erhob denn auch Frau Wedefind von der unbekannten Ronfervatoristin mit einem Schritte zur erften Koloraturfängerin der Hofbühne. Gretel, Mignon, Frau Fluth. Rosine, Regimentstochter, Gemmi, Lucia sind die Hauptrollen Gaftspiele in Wiesbaden gelegentlich der Kaiserfestsviele, in Wien, Leipzig, Hannover, Hamburg usw. zeigen den Weg ihrer Triumphe an. Ebenso bedeutend wie auf der Bühne ist Frau Wedekind als Konzertsängerin: wurde ihr doch die hohe Ehre zu Teil, 1895 gelegentlich der Krönungsfeierlichkeiten 34. Baus:Bibl. II. Band VIII.

in Moskau zu dem Feste der deutschen Gesandtschaft herangezogen zu werden, zu dem nur die allerersten Kunstkräfte Deutschlands aufgesordert worden waren. Ihre neuesten und vielleicht größten Erfolge hat die Sängerin im August dieses Jahres bei dem Salzburger Musikseste errungen. Professor Handlick, der gessürchtete Wiener Kritiker, nennt sie hier "unbestritten die beste deutsche Zerline". Das Salzburger Tageblatt widmet ihr



Chereje Malten.

folgende Worte: "Frau Wedefind gehört zu haben. nennen wir ein Ereignis im Leben ber Mufikverftändigen. Der Beggang aus dem Konzertsaal war ein Erwachen aus einem herrlichen Traume." So= bald die Ferien fommen. eilt Frau Wedefind ber ihr teueren Schweiz zu, wo fie auf Bergtouren und als passionierte Schwimmerin in Den flaren Fluten ber Schwei= zer Seen die wohlver= diente Erholung findet. Im übrigen führt fie in ihrem Dresdener Seime ein felten alückliches Familienleben im Preise

der Ihrigen: nach achtjähriger Verlobungszeit verheiratete sie sich vor drei Jahren mit dem Kgl. sächs. Finanzassessor Oschwald, und ein kleines "Wedekindchen" verschönt den Eltern das Leben. Jede freie Minute widmet Frau Wedekind ihrem Baby, und so giebt sie den schönsten Beweis, daß eine große Künstlerin auch eine vorzügliche Mutter und Gattin sein kann. Jedenfalls ist Dresden zu wünschen, daß ihm dieser Stern noch recht lange Jahre erhalten bleibe!

Marie Wittich, kgl. Kammersangerin, entstammt einer Gießener Kaufmannsfamilie. Den ersten Gesangsunterricht erhielt

sie, wie die meisten "höheren Töchter", als einen Teil des nötigen allgemeinen Bildungsunterrichts. Hierbei kam bald ihr eminentes Talent zum Durchbruch, so daß die Eltern ihrem Wunsche, sich zur Konzertsängerin auszubilden, nachgaben. Erst später gelang es ihr, die Vorurteile der Ihrigen gegen die Bühne zu überwinden, und so trat sie 1882 zum ersten Male als Azuzena auf. Nach gewissenhafter Weiterbildung an den

Bühnen in Düfselborf, Basel, Dresden und Schwerin trat sie im Mai 1889 zumzweiten Male nun als fertige Künstlerin— in den Verband der Dresdener Oper, um sich dort neben Therese Malten als dramatische Sängerin

eine gleichberechtigte Stellung zu sichern. Wirkt Frl. Malten durch ihre geradezu faszinierende Tonfülle und dämonisches Spiel, so geht Frau Wittichs Stimme durch ihren samtweichen Timbre jedem Hörer unvergeßlich zu Herzen. Deshalb hat auch sie sich eine große Gemeinde begeisterte Ans



Erifa Wedefind.

hänger erworben. Sie wechselt jetzt in den meisten Rollen mit Frl. Malten. Ihre höchsten Triumphe seierte Frau Wittich in Dresden in den Bungertschen Opern: ihre Penelopeia ist eine Glanzleistung ersten Kanges. Sine edlere Verkörperung dieser hehren Frauengestalt ist infolge der bei Frau Wittich vorhandenen seltenen Verbindung der stimmlichen Vorzüge mit einer klassisch schonen Erscheinung kam denkbar. In Bahreuth hat sie in diesem Jahre besondere Ersolge als Kundry gehabt. Außerhalb der Vähne führt sie ein stilles, glückliches Familiensleben an der Seite ihres Gatten, des Ferrn Bankdirektors Faul.

Georg Anthes, tal. Rammerlänger, wurde durch Kamilien= tradition der Musit zugeführt: sein Bater gehört der Kurkapelle in homburg bor ber Bobe an. Seine erfte eingehende Ausbildung in der Musik erhielt Anthes im Biolinspiel, erft später wandte er sich dem Gesange zu. Nach Studien bei Stockhausen und in Mailand trat er, abgesehen von Konzertreisen in Best= beutschland und Holland, zuerst 1888 in Freiburg im Breisgau por die Deffentlichkeit. Anthes gehört seit 1889 dem Ensemble in Dresden als erfter Belbentenor an. Seine Stimme vereinigt maendlich frischen Trimbre mit fraftvollem, markigem Charakter: io ist er ein äußerst verwendbares Mitglied der Bühne. finat alle ins Kach schlagenden Rollen und er finat sie alle mit gleicher Baffion und Bollendung, fei es in Bagnerschen, fei es in anderen Overn. Besonderer Beliebtheit erfreut sich der Sänger in der Dresdener Gesellschaft, und man wird nicht leicht einen Künftler finden, der seine Umgebung ebenso im Salon. wie an fröhlicher Tafelrunde so durch geistvolle Unterhaltung und unermüblichen Sumor feffelt, wie Unthes.

Rarl Berron, tal. Rammerfänger, fteht als Bariton dem Heldentenor Anthes gleichwertig zur Seite. Darin gerade liegt Die Stärke des Dresdener Theaters, daß es für jedes Fach eine wirklich anerkannt erfte Größe fein eigen nennen kann. entstammt einer Emigrantenfamilie, Die zur Zeit ihres Aufenhaltes in Frankreich du Berron hieß und aus der unter anderem ein Rardinal des 17. Jahrhunderts hervorging. Des Sangers beutsche Heimat ist die Rheinpfalz. Er besuchte zuerft die Handelsschule und wandte sich zunächst der Ausbildung im Biolinspiel zu, um sich bann am Munchener Konservatorium und später unter Frang Saffelbach und Stockhausen im Wefange ausbilden zu laffen. Bunächst trat er nur als Konzertfänger auf, bis er 1884 in Leivzig in den Verband des dortigen Theaters trat, wo er fich schnell eine hervorragende Stellung errang. 1891 wurde er in Dresden engagiert, nachdem er sich schon vorher durch Gaftspiele die Gunft des Dresdner Bublikums erworben hatte. Sein ausdrucksvolles Draan hat eine große Modulationsfähigfeit und immer entzuckt Berron durch den vollen, weichen Ton seiner Stimme. Dabei kommt ihm eine männlich schöne Erscheinung und sein mit geistiger Durchdringung

der Rollen gepaartes schauspielerisches Talent zu statten. Unvergleichlich bleibt er jedem, der ihn z. B. als Wotan, Wolfram, Holländer, Lothario. Tonio oder als Dämon gehört hat. Ein Zeichen seiner Beliebtheit in Leipzig ist es, daß ihm dort nach seiner Abschiedsvorstellung die Pferde vom Wagen ausgespannt wurden und er von seinen Verehrern und — Verehrerinnen eigenhändig nach Hause gesahren worden ist: ein Geschick, das manchem Künstler nacherzählt, aber nur von wenigen erlebt worden ist.

· Berrons spezielles Interesse bildet außer seiner eigenen Runft die Malerei. In einem funft= liebenden Sause aufgewachsen, hat er ein weitgehendes Ber= ständnis für Gemälde, von benen er fich mit großem Beschick eine Sammlung der wertvollften zu= fammengestellt hat: fünf Thoma's, Bilder von Achenbach, Greiner, Laermanns. Klinger, Bogler, Hans Unger und anderen be= deutenden Malern der Gegen= wart schmücken die Wände seiner Wohnung, während ihn Freund= schaft mit den Urhebern vieler derfelben aufs engite verbindet.



Georg Unthes.

"Benn ich abends nach der Vorstellung nach Hause komme," lauten die eigenen Worte des Künftlers, dem es eine Freude macht, seine Schätze in liebenswürdigster Beise zu zeigen und auf die besondere Schönheit der einzelnen Berke aufmerksam zu machen, "so stehe ich lange vor meinen Vildern und versenke mich in den Geist der Künftler, die sie geschaffen haben oder ich nehme mir meine Mappe mit Stizzen und Haben oder ich nehme mir meine Mappe mit Stizzen und Haben. Ze öster und je eingehender man sich mit ihnen beschäftigt, um so mehr dringt man in die Tiesen dieser erhabenen Kunst ein. Es giebt kein herrsicheres Mittel für mich, um die durch die Arbeit erregten Kerven zu beruhigen, als dieses Sichversenken in wirk-

lich gute Bilder." So hat Karl Perron eine Liebhaberei, die ihm nicht nur einen wertvollen Besitz, sondern auch eine große Erholung und Besriedigung bietet.

Rarl Scheidemantel, kgl. Kammerfänger, ift eine durch und durch wahre und harmonische Künstlernatur, einer von jenen Glücklichen, die die Runft um ihrer felbst willen lieben und in ihr ihre höchste Befriedigung finden. In glücklichen Berhältniffen aufgewachsen, mit einem tiefen Empfinden für alles Schöne ausgestattet, sei es in der Runft oder Natur — Scheidemantel bethätigt auch eine bedeutende Begabung in ber Malerei —, ist derselbe ein vielseitig gebildeter Künftler, der auch wissenschaftlich weit über das Mag des Hergebrachten hinausraat. Seine Erfolge verdankt er ernfter Arbeit, unausgesettem Streben nach Weiterbildung und bölliger Singabe an jede, selbst die fleinste Aufgabe, die an ihn herantritt. In der alten Kunftstadt Weimar aufgewachsen, fand er für seinen geweckten Beift dort frühzeitig vielseitige Auregung. Bum Lehrer beftimmt, besuchte er das Seminar seiner Heimatsstadt und trat 1878 direkt in den Verband der dortigen Over. Während dieser Reit bildete Stockhausen ihn weiter aus. bis er 1886 in Dresden engagiert wurde. Seine herrliche Stimme ist genügend bekannt, seine Erfolge in Bapreuth haben ihm Weltruf berschafft. burch sein unübertroffen klangvolles Organ weiß Scheidemantel durch eine individuelle Durcharbeitung jeder einzelnen Rolle seinen Leistungen noch ein gang besonders anziehendes Geprage aufzudrücken.

Scheibemantels Dresdner Haus zeugt von seinem vornehmen Geschmacke und entspricht seiner durchgeistigten Künstlernatur; es ist die Heimstätte eines verdienstvollen Kunstlenners
und Gelehrten. Troß seiner ernsten Lebensauffassung besitzt
Scheidemantel ein unverwüftlich frohes Temperament, das ihm
in heiteren Rollen zu seinen schönsten Erfolgen verholsen hat.
Gerade die liebenswürdige Seite seines Naturells hat ihm viele
wahre Freunde geschaffen, und zwar nicht nur in den Kreisen,
denen er gesellschaftlich nahe steht, sondern bei allen, die mit
ihm in Berührung gesommen sind. Sin hübsches Beispiel seiner
Jovialität ist es, daß er bei seiner letzten militärischen Uedung
den Unteroffizieren seiner Kompagnie in der engen, kleinen

ı

Chargenstube unermüdlich vorsang: ein Vorzug, den ihm in Gesellschaft das schönste Frauenauge nur schwer abschmeichelt.

Zum Schlufse sei noch einer jungen Künstlerin Erwähnung gethan, die zwar noch kein erster Stern der Dresdner Oper, aber doch ein ausgesprochener Liebling des Publikums ist: Minnie Nast. Mit ihrer jugendfrisch reinen und gut geschulten Stimme hat sie sich bei ihrer hübschen, anziehenden Erscheinung schnell eine geachtete Stellung geschaffen und berechtigt zu den schönsten Hoffnungen sür die Zukunst. Frl. Nast gehört einer Familie an, aus der schon viele Künstler guten

Rufes hervorgegangen find. Ihr Vater war Kammer= musikus in Karlsruhe. Rind erregte fie infolge ihres niedlichen Aeußeren und ihrer graziösen Beim Schlofpark weaungen ihrer Vaterftadt das besondere Interesse der Bringes Wilhelm von Baden. Etwas herangewachsen, wurde sie von der hohen Frau zur Schotolade eingeladen, und bei dieser Gelegenheit sang das kleine Mädchen, zwar



Karl Perron.

etwas eingeschüchtert durch die ungewohnte Umgebung bei Hofe, aber mit klangvoll heller Stimme einige der reizenden Kinderslieder von Reinecke. Dies gefiel der Prinzeß so gut, daß sie die Kleine von da an ständig im Auge behielt und dieselbe später im Gesange ausbilden ließ. Nach halbsährigem Engagement in Nachen trat Frl. Nast in den Dresdner Verband, in welchem ihr Kollen wie Undine, Zerline, Maria, Gretel, Abele usw. zufallen.

Gine fernere Zierde der Dresduer Oper war bis vor kurzem Enrichetta Grimaldi. Sie war nicht nur eine graziöse Tänzerin, sondern auch eine geschickte Darstellerin; durch eine eigenartige realistische Auffassung der Stummen von Portici hat sie sich weitgehendes Interesse auch außerhalb Dresdens

erworben, desgleichen bot ihre Picarde eine oft von fturmischem Beifalle belohnte Leiftung.

Noch eine ganze Anzahl trefflicher Sänger und Sängerinnen könnte angeführt werden, doch würde dies den gebotenen Rahmen überschreiten. Jedenfalls geht aus dem Vorstehenden zur Genüge hervor, daß die Dresdner Oper ein Ensemble in sich vereinigt, wie es nur wenige Opern ausweisen können, und mit Recht bildet diese Kunststätte einen der Glanzpunkte in dem so überaus viel des Schönen bietenden Elbstorenz.





## Das Bukunftskleid der Frau.

Von Doris Kiesewetter.

ine Bewegung, welche in ihrem Anfang wenig ober nur spöttische Beachtung fand, tropbem sie sich

(Nachbrud verboten.)

ein so überaus erstrebenswertes Ziel gesteckt hatte, zieht jett immer weitere Kreise. Durch die Teil= nahme erster ärztlicher Autoritäten und bervorragender Künftler ist sie aus dem Dunkel ihrer Anfangsbestrebungen in das helle Licht der öffentlichen Meinung getreten. Lebhaft und intensiv beschäftigt man sich allenthalben mit der "Berbesserung der Frauenkleidung", die in erfter Linie mit Bezug auf das Befundheitliche angeftrebt wird. Daß das Schöne dabei nicht ver= nachlässigt wird, beweist die oben erwähnte Anteilnahme der Rünftler. Die Verbesserung der Frauenkleidung ist eine Tages= frage geworden. Biele Geschäfte und Schneiderateliers ber Reichshauptstadt, die sich lange fühl und abweisend gegen die neue Rleiderform verhielten, sehen sich infolge der Aufforderung der Rundinnen genötigt, diese Rleidung anzufertigen. Die Unter= richtsanstalten für Schneiderei nehmen bas "Reformfleid" in ihre Unterrichtsturfe auf, das Interesse des Publikums ift der= art geweckt, daß das Verlangen nach guten Vorbildern, nach einer sachgemäßen Anleitung zur Anfertigung der Reform= fleidung überall laut wird. Man lernt immer mehr einsehen. daß das ftarte Schnuren dem Körper fo fehr unzuträglich ift, ja leise und unmerklich fangen mit dieser Erkenntnis die Schon=



Straßentleid aus eifengrauem Homespun mit Stepprandern und Perlmutterknöpfen.

heitsbegriffe an, fich zu wandeln, und die, schlaufe Taille" ift längst nicht mehr das allgemein an= geitrebte höchfte Sdeal. Wer die Bewegung der Rleiderreform bis zu ihren Anfängen ver= folgt, wundert fich nicht, daß diese Erkenntnis Plat greift, er tann fich höchstens wundern, daß die so häufig ge= prediate Wahrheit fo lange taube Ohren ge= funden hat, zumal in unserer heutigen be= wegten Zeit, in unserem modernen 2eben welches so hohe An= fprüche an die Leiftungsfähiakeit der Frau stellt - fo viele Faktoren mit= wirken, die eine Be= freiung von dem Kleider-

zwang gebieterisch fordern. Längst preßt die erwerbende Frau, der es Ernst ist, zu einer geachteten und einträgslichen Stellung zu gelangen, ihren Leib nicht mehr ein. Erstens merkte sie bald, wie außersordentlich ihre Arbeitsstraft durch die moderne einengende Kleidung herabgemindert wurde,

und dann war es ihr natürlich bald gleichgültig, wenn ihre äußere Erscheinung nicht den allgemeinen Beifall fand. War es ihr doch unendlich wertvoller, ihren inneren Menschen auszugestalten und durchzubilden, als in ihrer äußeren Erscheinung eine Zierlichkeit und Umriffe anzunehmen, die mit wirklicher Schönheit und mit edlen Linien nicht allzuviel gemein hatten. Von den Frauen der besitzenden Klassen ist, ihnen vielleicht meist unbewußt, auch dazu bei= getragen worden, die Kleidung lofer zu gestalten. Es waren jene Frauen, besonders die englischen, welche durch das eifrige Ausüben von allerlei Sport sich zu einer loseren Kleidung gezwungen Bang gleich, ob fie hier einer Moderichtung folgten, oder ob ihnen wirklich der Sport ein Bedürfnis als Begengewicht gegen das aufreibende Gesellschaftsleben wurde, sie befreiten sich, wenigstens zeitweise, von der beengenden Tracht, sie lernten einsehen, worin die wirkliche Schönheit eines in all seinen Funktionen unbehinderten Körpers bestand. Eine wirk= liche Agitation ift aber nur von den Kreisen der arbeitenden Frauen ausgegangen, und da die letteren nicht Zeit und Mittel genug zur Disposition hatten, eine Kleidung durch= und aus= zugestalten — und ja überhaupt eine so große Umgestaltung nie im Handumdrehen bei der großen Menge durchzuführen ift so ist manches Jahr vergangen, so manches Svott= und Tadel= wort erklungen, ehe das große Publikum sich für die wichtige Frage der Reform der Frauentleidung erwärmte. — Jett tritt eine interessante Ericheinung in die Agitation ein, die in letter Beit viel genannte Jeannie Watt. Nur von dem Feuereifer für eine aute Sache beseelt, sett fie ihren ganzen Ginfluß und ihre ganze Arbeitstraft für die Neugestaltung der Frauenkleidung Bei der Suche nach einer bequemen, schönen Rleidung, die den Körper weder behindert noch einengt, ift fie, da Be= schäfte und Schneiderateliers ihren Intentionen nicht folgen konnten oder wollten, darauf verfallen, sich eine solche selbst zu erfinnen und anzufertigen. Mit dem liebenswürdigften Ent= gegenkommen, mit der größten Bereitwilligkeit giebt fie jedem, der an sie herantritt. Austunft über die von ihr schön und stil= voll erdachten und ausgeführten Kleider, auf deren tadellose Ausführung jedes berühmte Schneideratelier ftolz fein konnte. Bas die von Jeannie Batt erfundene Kleidung so bemerkens=

wert und nachahmungswert macht, ift, daß sie so rein der Not= wendigkeit entsprungen, so gang der Forderung des Tages, des täglichen Gebrauches angemessen ist. Die mehr ober minder formenschönen. originellen, aus reicher Künftlerphantafie ent= iprungenen Aleider nach Entwürfen von ban de Belde, Mohr= butter und anderen werden bewundert, besprochen, geben natur= lich manche bankenswerte Anregung, aber eigentlich "nachgemacht" werden fie nicht. In ihrer Broschüre: "Das Zufunftskleid der Frau", Berlag von 23. Bobach & Co. (Breis 1 Mark), legt Seannie Watt ihre Erfahrungen nieder. Gute Allustrationen - obenstehendes Bild ist dem Werkchen entnommen -, ein= gehender Text, Anleitung jum Zuschneiden und Anfertigen der Kleider, machen das Büchlein wertvoll; ihre warme Anrede an ihre Mitschwestern, ihr kräftiges Volemisieren gegen bas Gesundheitsschädliche der modernen Tracht, machen es höchst lefenswert.





## Er und Sie.

Novelle von E. Bely.

(Nachbruck verboten.)



er Schnee ist festgefroren, er liegt hoch und noch in blendender Weiße in den Straßen Berlins. So rasch und unaufhörlich ist er gefallen, daß die Schipper und Feger, so viele auch die Arbeits=

losigkeit für diesen fliegenden Beruf stellt, ihn nur allmählich bewältigen können. Die Sonne steht am Himmel und beleuchtet die weißen Dächer und die mit Reiffrost bedeckten Bäume, so daß es glitzert und blitzt und blendet; aber der gelbe Schein wärmt nicht, es ist nur eine Theatersonne in diesen Februartagen.

Die Kinder, die dem backfteinroten Gebäude der Gemeindeschule truppweise entströmen, jauchzen, wersen einander mit Schneebällen, schurren, fallen und kreischen — es ist eine Lustigkeit unter ihnen, wie dort bei dem Haufen von Spaken, die unvermutet eine Handvoll Futter sinden, die aus einem Fenster herausgestreut ist. Droschkenschlitten klingeln vorüber, und ein gelber, schwer vom Fleck kommender Postwagen wird sichtbar. Stampfend gehen die Lastträger, trippelnd die Dienstmädchen, hier und da taucht auch eine sorgfältig in Pelz gehüllte Dame aus. Die Schausensster lausen an, die schönsten Sieblumen bilden sich. Zu einer Thur im Erdgeschoß der Zietenstraße führen ein paar Stusen nieder; so oft sie sich öffnet, dringt ein warmer, kräftiger Speisegeruch heraus.

"Bolksküche" ift in großen Buchstaben über dem Eingang lesbar. Recht viele kommen und gehen, geben einander die Thür in die Hand: Arbeiter, Soldaten, Droschkenkutscher, schlichtgekleidete Frauen und Mädchen, ab und zu ein paar Kinder. Ein Gesfühl von Behaglichkeit scheint jeden zu überkommen; manche



haben lange Beit in der Ralte gu= gebracht, hier ift aut fein. Schlicht= gestrichene Tische und Banke, viele Pläte an ihnen find befett. Ein leises Scharren der Eglöffel in den Eg= näpfen, nur felten ein halblautesWort der Unterhaltung. Die Tischnachbarn bringt der Bufall nebeneinander, fie fommen und geben und schenken sich wenig Beachtung.

An den nur einfach tapezierten Wänden hängen Sprücheaufgroßen Papptafeln, auch die Hausordnung ift da zu lesen: "Kopfbedeckung ab!

Neine laute Unterhaltung! Nicht rauchen! Nach dem Effen kein Aufenthalt!"

Die Eintretenden kennen alle ziemlich bas Herkommen, sie geben zur Kasse und entnehmen für ihr Bargeld die Speisemarke.

Ein kleiner, grauer Mann sucht eben aus seinem schäbigen Geldtäschen die Nickel- und Pfennigstücke hervor, sieht die

Kassiererin vorwurfsvoll bei jedem Griff an und stöhnt: "Um einen gauzen Pfennig teurer — sechzehn Pfennig die Portion nu immer! Nee, nich zu sagen, nich zu sagen! So viel soll einer nu mehr verdienen im Jahr, um das bestreiten zu können! Wenn Sie man wüßten, was es heißt, mit Streichhölzern die Hintertreppen rauf und runter rennen — und denn nimmt keener nichts! Die Dienstmädchens sind heutzutage 'ne Sorte!"

Endlich hat er den Betrag zusammen, sieht darauf nieder. nimmt dann die Blechmarke und sagt: "Unrecht is es man bloß — das macht ja wol tausend Bkennig mehr im Sahr!"

"Mur dreihundertfünfundsechzig", sagt die Kassiererin, leicht lächelnd. "Wenn's man wahr is!" und grollend geht

er, um andern Blat zu machen.

Wer seine Speisemarke erstanden hat, begiebt fich in ben hintern Raum an den Ausgabetisch, wo ein paar Ehrendamen die vollen Schuffeln herüberreichen. "Brühgraupen mit Rindfleisch" - "Sauerkraut mit Bürstchen" haben fie bereits auf der Speisetafel neben der Kaffe gelefen — bei dem einen und andern noch ein furzes Schwanken, bann die Entscheidung Schnell und freundlich wird dem Berlangen entsprochen, Die Dame legt den Blechlöffel in den reichlich gefüllten Rapf und giebt ihn hinüber. Dann sucht sich jeder Gaft seinen Blat, die Frauen und Rinder in dem befonders abgeteilten Raum. Zitterige, alte Sande langen nach den Näpfen, und fehnfüchtige Rinderaugen bliden gespannt auf ihren Inhalt. Da ift ein blaffer Mensch, der über die Schuffeln der andern hin mit einem Seufzer eine Taffe Rafao für feine Fünfpfennigmarte verlangt, und drüben holt eine junge Berfon mit einem Federhut forgsam ein Backet aus ihrer Tasche, wickelt es auf und nascht zu ihrem Kaffee Ruchen mit Schlagsahne.

Zwei ärmlich gekleidete Frauen stoßen einander an. "So 'ne Leckerei! Die reine Sünde!"

Die junge Person vernimmt das Zischeln und weiß, daß es ihr gilt. Sie zuckt die Achseln und sucht mit spigen Fingern die Kuchenkrümchen von dem Papier ab. Dann schlürft sie behaglich den Rest aus der Tasse und steht langsam auf, nach ihrer kleinen Ledertasche fassend. Sin suchender Blick, dann ein Rücken an ihrem Hut, dessen zedern jede Kräuselung ver-

loren haben; sie hätte sich gewiß gern betrachten mögen, aber ein blinkender Spiegel sehlt hier in den einsachen Räumen. Dann trippelt sie zierlich hinaus.

"Ruchen!" fagt die eine Frau noch ganz entruftet. "Wo'nem andein die Pfennige für die Schrippen zu lieb sind."

Dann nimmt eine Greisin, die nur ein dünnes Tuch über den Schultern hat, den verlassenen Platz ein und lösselt mit den zitternden Händen eisrig den Inhalt ihres Napses aus. "Gut gut," spricht sie von Zeit zu Zeit dazwischen zu sich selbst. Ihr Kinn wackelt, sie hat keine Zähne mehr, sie braucht lange Zeit, um die sesteren Stosse zu zermalmen. "Jott, Jott, so 'ne Kälte! Aber hier is jut warm." Sie macht Anstrengungen, aus der in der Mitte des Tisches stehenden Wassersslasse ein Glas einzuschenken; eine ernste, sehr ordentlich gekleidete Frau hilft ihr endlich. Die Alte bedankt sich nicht, aber sie sagt: "Jute Menschen jiebt es doch noch — die Speisemarken habe ich doch jeschenkt jekriegt; sechsmal kann ich herjehen, immer einen um den andern Tag will ich nehmen."

Ihre Nachbarschaft scheint das nicht zu interessieren, niemand antwortet ihr, niemand beachtet sie, als sie die krummen Finger behaglich über die Wagengegend faltet, und dann schließt sie die Augenlider, die ihr schwer geworden sind, und leise, piepsende Tone verraten, daß sie ein Mittagschläschen zu halten versucht.

Die hin- und hergehenden Hilfsfrauen, die die gebrauchten Näpfe zurücktragen, stören sie nicht auf; man gönnt dem Alter ein kleines Borrecht.

Reben der älteren Aufsichtsdame figuriert heute zum erstenmal eine junge Frau aus einer Tiergartenvilla. Sie ist aus Süddeutschland, kinder- und pslichtenloß; sie hat unter Besuchen und Gesellschaften, Kunstliedhabereien noch ein paar Stunden, in denen sie wohlthätig sein möchte, was ja jetzt so modern ist, und da hat man sie versuchsweise mitgenommen. Es ist eine Blondine mit großen, blauen Augen, die etwas Lachendes haben, mit einem Stundpsnäschen und einem frischen Mund mit spitzen weißen Zähnchen. Sie blickt verwundert, verschüchtert um sich; das Zureichen gelingt ihr lange nicht so schnell wie

ihrer Nachbarin in dem einfachen schwarzen Kleid und der blauleinenen Schürze. Als sie diese fragte: "Frau von Schölln,
was für ein Kostüm muß ich denn haben?" hat sie ein ganz leises Lächeln um die Mundwinkel der Beamtenwitze huschen sehen und die Erwiderung bekommen: "Ein solches **M** ersinden, bleibt Ihnen am Ende vorbehalten," und dann hat sie milder und freundlicher, wie zu einem Kinde, gesagt: "Ihr Taktgefühl wird Sie schon auf das Kichtige hinweisen."

Sie hat lange mit ihrer Jungfer beraten: braun, grau, moosgrün, und ist dann auf Winterloden, marineblau, versallen, ein Reisekseid, das sie nicht benutzte, weil es im Januar, wo man an die Riviera wollte, plötlich so kalt dort wurde, daß sie die Reise aufgab. Dazu trägt sie ein zierliches, weißes Latzchürzchen, auf das sie nun schon Brühe verschüttet hat. Auch ihre Hände sind schon ein wenig kledrig; sie reibt die rosigen Fingerspitzen verschlen ab.

"Graupen ober Erbsen?" fragt fie eine blaffe Frau, die

zwei Rinder an der Sand hat.

"Eine halbe Graupen und 'nen Becher Kaffee!" Dann geht die Mutter mit den Kindern schüchtern in das Seitenzimmer — jene wird fie essen lassen, ihr muß der heiße Trank

genügen; vielleicht gab fie das lette Gelb her.

"Ja, ja", sagt die Präsidentin, "da zuckt es einem in den Fingern, zu schenken, immer zu schenken, und man darf doch nicht, um andere nicht zu berauben." Dann schickt sie aber die Birtschafterin mit Brot und Wurst hinüber — "auf meine Rechnung", flüstert sie ihr zu. "Daß Menschen Hunger leiden, wie selten denkt man daran," meint Hanna Binzer; der lachende Schein schwindet aus ihren Blicken, und sie seufzt leise. "Ich fürchte, wir sind alle zu teilnahmlos."

Die granhaarige kluge Fran nickt ihr zu. Es ift gerade eine Pause in dem Andrang zum Büffet entstanden. "Meine kleine Freundin, wir sind in der Uebergangszeit. Ich werde es ja kaum noch erseben; aber glauben Sie mir, in Zukunst, in vielleicht zwanzig Jahren wird es nicht mehr heißen: Wie reich ist der und die? Wes Glaubens ist dieser oder jener? sondern: "Wie wenden diese Leute ihren Reichtum an, um wohlzuthun und mitzuteisen? Wie viel Zeit widmen sie den

Werken echter Nächstenliebe? Und ist der und dieser dementsprechend ein guter, gemeinungiger Mensch?"

"Ah —"

Was der jungen Frau als Erwiderung auf die Lippen kommen möchte, wird zurückgehalten; denn jetzt drängt ein Trupp rüstiger Arbeiter heran, und einer schiebt die Marken für alle hin und sagt: "Aber man gut gewogen das Fleisch, für unsereins kann's nich genug werden."

Hinter ihnen steht ein Kleiner Junge, das Aermchen hochsstreckend, während die kleine Faust fest das Blechstück umschließt. "Ich soll's nach Haus holen!" kräht er, wird aber vorläufig nicht gehört und gesehen.

Da heben ihn zwei Arme hoch und schieben ihn mitsamt feinem gehenkelten Entopf über bie Arbeiter bin.

..Na nu?"

"Parbon, folch' kleiner Bursche geht vor."

Die Stimme Klingt so anders, eigenartig; Hanna Binzer blickt auf. Ein hagerer, schäbig gekleideter, grauhaariger Mann steht da, aber es ist auch so etwas anderes in seinen Mienen.

Er hält seine Ellenbogen sest an den Leib gedrückt, als fürchte er sich vor der Berührung mit den anderen, er drängt sich nicht hastig vor, er wartet mit einer zurückhaltenden Höslichseit, und als er nun endlich an den Tisch vorgerückt ist, macht er eine leichte Berbeugung. "Meine Gnädige, ich bitte um Sauerkraut."

Hanna reicht es ihm, weil aber die Arbeit dieser Stunden eine ungewohnte ift, zittern ihr die Hände leicht, und sie stößt mit dem Napf gegen seine Finger. Sie wird blutrot und sagt: "Berzeihen Sie!"

Da macht ber Mann wieder eine Berbeugung. "Schöne Hun uns nicht weh — im Gegenteil!" Sie kneift die Lippen zusammen, die Konversation paßt ihr denn doch nicht. Wie sie aber den Löffel nachreichen will, sagt er: "Danke, bin versehen." Ihre Blicke folgen dem Gast, er sucht sich einen Platz unweit des nächsten Fensters, wo ihn niemand streisen kann; es ist der isolierteste, und er war disher noch nicht besett. Dann holt er umständlich ein kleines Etui hervor, dem er Löffel, Messer und Gabel entnimmt, schiedt Wasserslasche, Glas,

Senftopf und Salzfaß in seine Nähe, ordnet alles um seinen Napf herum und beginnt zu essen — so zierlich, als säße er bei einem Diner in Berlin W. Hannas Blide kehren, so oft sie können, zu dem seltsamen Gast zurück, der so eigentümlich von den andern absticht. Sie ist zerstreut, reicht einem Rollsuhrmann Graupen statt der gesorderten andern Schüssel und wird von seinem groben: "Will ich doch nich!" erschreckt. Sie muß immer daran denken, welche Schicksale den hagern Grauen wohl hierher verschlagen haben.

"Wenn man wüßte, was die einzelnen für Erlebnisse hatten!" sagt sie und wendet das hübsche Gesicht der Präsisdentin zu, die eben einen jungen Mann bedient. Die Präsisdentin nickt. "Jawohl, das wäre ein Studium! Dies ist zum Beispiel ein junger Student, ein Pfarrerssohn. Die Mittel seiner verwitweten Mutter reichen nicht weit. Da ist er vernünstig genug, die kräftige Kost die uns aufzusuchen, statt des schlechten Gemengsels einer kleinen Restauration; dei dieser bleibt ihm die Körperkraft erhalten. Wenn's nur viele solcher Verständigen gäbe in den sogenannten gebildeten Kreisen. Über wir Deutschen haben noch immer mit der falschen Scham zu kämpsen. Wir schämen uns meist der ehrlichen Arbeit und der unverschuldeten Armut, als wäre sie ein Verbrechen."

Hanna Binzer sieht wieder nach dem Mann am Fenster hinüber. Er hat seine Mahlzeit beendet, nimmt jetzt das Glas und spült sein Bested darin ab, holt dann eine kleine Serviette hervor, trocknet Löffel, Messer und Gabel und versenkt sie wieder in den Lederbehälter.

Jede seiner Bewegungen hat — Hanna muß es sich trot ihres Sträubens eingestehen — etwas Elegantes.

"Der Mann," sagt sie mit einem fragenden Blick, "der muß es auch anders gekannt haben." Frau von Schölln nickt: "Auf dem Silberbesteck steht eine Grafenkrone und ein Wappen — es ist das einzige, was er aus dem Schiffbruch gerettet hat und was er nie veräußern würde, auch in der größten Not nicht. Es ist ein Graf Oldrit; seit drei Jahren ist er unser täglicher Gast. Den Plat dort drüben nimmt ihm schon keiner um die bestimmte Zeit."

"Ein Graf!" Die kleine Frau fagt es ganz atemlos.

Die Präsidentin wird von andern in Anspruch genommen. Hanna muß die nächste Frage, die ihr auf die Lippen kommt, eine Zeitlang unterdrücken.

"Sogar aus einer der ältesten Familien und reich, aber Sport, noble Passionen aller Art und Spiel haben ihn dahin gebracht, wo er heute ist. Er hat eine Schlasstelle und ist Bolksküchengast; eine ganz kleine unantastbare Rente blieb ihm, die ihm diese Art von Leben noch ermöglicht. Könnte er über das geringe Kapital versügen, er hätte es auch wohl geopsert," erzählt Frau von Schölln dann später noch. Nachbem Oldritz sich erhoben und seinen Hut genommen hat, grüßt er hösslich von seinem Platz herüber und geht.

"Und kommt dieser Mann niemals mehr unter seinesgleichen?" fragt Frau Binzer. "Das muß doch schrecklich sein!"

"Zuweilen redet eine von uns mit ihm, wenn es unaufställig sein kann, der andern wegen. Er beweist immer den größten Takt; jede kleine Bevorzugung anderer Art würde ihm ja auch nur peinlich sein. Er trägt sein Schicksal, das er sich selbst bereitet hat, mit einer nicht abzustreitenden Würde."

"Das ist ja ein Roman!" ruft die junge Frau aus. "Nein, meine Liebe, es ist das Leben," saat die Grau=

haarige —

Eine Woche später hat die hübsche kleine Frau wieder ihren Tag; sie hantiert bereits viel behender hinter der Schranke, prüft mit einer Art Kennermiene die Kommenden und Gehenden und hat ebenfalls eine blaue Schürze zum Schutze ihres Kleides vorgebunden. Ihre Frage: "Reis oder Brühkartossell." klingt freundlich, sast teilnahmsvoll. Frau von Schölln nickt ihr oftmals zu, sie hat Freude an ihrer Stütze. Noch immer liegt der Schnee hoch, größer als je ist der Andrang nach dem warmen Speiselokal, und länger als sonst suchen sich die Gäste in der warmen Atmosphäre aufzuhalten. Ein paar Gesichter von Stammgästen erkennt Frau Hanna wieder, sie ist ganz stolz darauf, daß sich ihr Blickschirt. Da kommt auch der Graf, langsam, hochaufgerichtet, direkt auf sie zu und legt seine Marke hin.

"Bitte um Reis, meine Gnädige," sagt er mit kurzer Berbeugung. Sie nickt und schiebt ihm die Schuffel hinüber;

die gewohnte Bewegung nach den Blechlöffeln macht sie erst

garnicht.

"Ergebensten Dank!" Dann sucht er seinen Plat. Es brangt und schiebt fich heute an dem Buffet, groß und flein hat's besonders eilig, es heißt fich sputen. Der Graf kummert fich nicht um das Kommen und Gehen um ihn her; mit derfelben Zierlichkeit und Umftandlichkeit ordnet er die Gegenstände um seinen Rapf, bevor er zu effen beginnt. Gine Beränderung ift an ihm wahrnehmbar; Frau Hanna entdeckt fie sofort; er trägt eine neue Krawatte neuester Modefarbe und von neuestem Schnitt; fie hat einige gleiche gestern auf ben Toilettentisch ihres Mannes gelegt. Ihr Frit ift besonders heikel in Kleinigkeiten: Krawatten und Stiefel — ja, auch neue Ladftiefel trägt Graf Oldrig, und hier, in dem Speiselotal der Volkstüche! Sie muß immer hinsehen, sie schüttelt das blonde Köpfchen und wischt über die Augen. Ein kleines Mädchen reicht einen weitbauchigen braunen Topf zu ihr hinauf; um das ju konnen, hebt es sich auf die Fußspigen. Es hat rehbraune Augen, aus denen ein heller Schein bringt. Um die Blechmarke aus der Tasche zu holen, muß es seine Finger freimachen; auf der Rechten trägt fie einen schwarzen, auf der Linken einen braunen Sandschuh.

"Bor nach Hause!" sagt es erwartungsvoll. Unter seiner gestrickten roten Müße quillt braunes Lockengekräusel hervor.

"'ne ganze!"

"Wie viel seid Ihr denn?" "Doch fünf mit Muttern."

Hanna Binzer legt zur Nachhilfe eine der Marken bei, die sie erstanden hat, und bestellt, den Topf nach dem Anzichtetisch reichend, zwei Portionen.

"Das kann ich schon lesen," sagt das Kind und deutet auf den Spruch drüben: "Der — eine — arm, der andre reich — vor Gott — sind alle Menschen — gleich." Es hat ein süßes, lispelndes Stimmchen.

"Was macht benn beine Mutter?"

"Sie arbeitet doch auf Mäntel," ist die schnelle Antwort. "Un' Schwester auch, und wenn ich groß bin, serne ich auch Maschine." Es lächelt wieder, als eröffne sich ihm die rosigste Aussicht. Dann erhält es seinen braunen Topf, setzt sorglich den Blechdedel darauf, nickt und trippelt davon. Frau Hanna sieht ihm mit einem leisen Seufzer nach. Ob man in dem Arbeitsstüden der Mäntelnäherin das volle Verständnis hat für solch' ein Glück?

Bon dem Gaft, der jett seine Ration verlangt, kommt ein leiser Branntweindunft herüber.

"Schneeschippen is keine leichte Arbeit, da steh' einer 'mal draußen!" brummt der Mensch vor sich hin, grollend und seine Glieder dehnend.

"Der Schneefall," sagt die Präsidentin, "ist doch ein Segen. Wie viel Arbeitslose gäbe es mehr!"

"Steh' einer 'mal braußen!" wiederholt ber Unzufriedene und gudt geringschätzend über feinen Speisenapf hin.

Frau Hanna schüttelt den Kopf, die Aeltere lächelt. "Es giebt ja auch Unzufriedene am warmen Kamin, im Salon," sagt sie.

Der Graf ist diesmal langsamer mit seiner Mahlzeit; er sieht die Leute gehen, er ist fast der letzte im Raum. Da steht er auf, faßt nach seinem Besteck, birgt es in der Tasche und kommt auf die Damen zu.

"Gnädige Frau," wendet er sich an die Präsidentin, "gestatten Sie, daß ich mich verabschiede — nämlich, ich werde aufhören, Ihr Stammgast zu sein."

Sie sieht ihn erstaunt an. "Ah - bas ift --"

"Eine Wendung in meinem Schickal, eine überraschende Wendung; ich" — er schiebt seine Hand zwischen ein paar Knöpse seines schäbigen Ueberziehers — "ich werde mich versheiraten."

"Sie, Herr Graf? — bann muß man also gratulieren?" Er lächelt ganz schwach. "Zu der Aenderung in meinen Lebensverhältnissen, allerdings. Das andere," fährt er mit einem Achselzucken fort, "je nun, wer reichte nicht die Finger, wenn sich eine günstige Gelegenheit bietet. Unsereiner soll nie verzweiseln; es ist ein wahres Wort, daß wir mit dem silbernen Lössel im Munde geboren sind; es kommt immer noch die Stunde, wo wir ihn benußen können. Ein alter Name, ein altes Wappen; Noch ist das im Kurs. Ich wollte

nicht ohne Abschied fortbleiben." Die Präsidentin hält ihm die Sand hin.

"Möge es Ihnen ferner immer gut gehen, Herr Graf!"

"Ich danke Ihnen."

Eine Berbeugung zu Frau Hanna hinüber, dann wendet er sich und schreitet hinaus.

Die kleine Frau sieht die Präsidentin an. "Seltsam,

romantisch!"

Frau von Schölln droht mit dem Finger. "Nur ein Erslebnis aus der Alltäglichkeit."

"Eins möchte ich doch wissen: wer sich den Namen erkauft und das Recht, seine Wäsche mit einer Grafenkrone zu besticken."

"Meine Liebe, da lassen sich hundert Vermutungen finden

und die hundertste ift erft die richtige."

Graf Oldrig macht die Thür hinter sich zu und steigt die Stusen hinauf; einige Schritte, dann kann er das Zisserblatt aus der Uhr der Zwölsechostelstriche sehen. Er kneist die Augen zu ganz schmalen Schliken zusammen. "Ma, eine gutgehende Uhr muß das erste —" Gerade über die Straße herüber kommt ein kleiner, untersetzer Herr, der eine goldne Brille trägt. Ein Belz umhüllt ihn, er ist in einem Coups gekommen, das er warten läßt. Der Kutscher sitzt wohlverhüllt in seinen vielen Mantelkragen da, die hübschen Pserde dampsen. "Fahr' auf und ab, Anton!" rust der Herr über die Schulter zurück, während er vorsichtig über den Damm schreitet und dem Gaste aus der Bolksküche schon von weitem zunickt.

"Servus, Herr Graf! Pünktlich wie die Könige, es geht doch nichts über angeborene gute Manieren —"

"Das heißt, mein lieber Doktor, drei und eine halbe Minute

zu früh; weil uns bas aber zu gleicher Zeit paffiert -"

Der Kleine lacht und streckt die im Pelzhandschuh steckende Hand aus. "Darum keine Feindschaft, was? Haben Sie sich die Sache überlegt? Brauchte ich eigentlich gar nicht zu fragen. Was gäbe es da für einen verständigen Mann zu überlegen!"

"Erlauben Sie 'mal" — der Graf richtet sich auf, hat eine ganz feierliche Miene und hustet etwas trocen, "erlauben Sie 'mal!"

Der kleine Schwarze lächelt. "Ich weiß ja, was Sie

sagen wollen, weiß es ganz genau, aber auch — " über sein seinparsümiertes Taschentuch, mit dem er den erstarrenden Hauch vom Schnurrbart wischt, plandert er das schnell und vertraulich heraus.

Der andere behält feine fteife Saltung.

"Ich habe benn boch viel in die Wagschale zu werfen: meinen untadeligen Namen. Ich bin ein verarmter Ebelmann, aber immerhin ein solcher."

"Sans peur et sans reproche!" sagt der Rechtsanwalt und nickt vergnüglich. "Sie haben unter allen Umständen Ihren Schild blank erhalten, das ist wahr; aber nun, mein bester Herr Graf, kommt das Alter am Ende doch, und Sie werden die Entbehrungen und Einschränkungen härter empfinden."

Eine Frau mit einem schwerbepackten Marktorb bekommt von einem Jungen, der schnurrend gegen sie hintaumelt, einen Stoß, der sie fast aus dem Gleichgewicht bringt. Sie ruft ihm ein paar Scheltworte nach. — Ein schlankes Mädchen huscht vorüber.

"Schöne Figur!" bemerkt der Rechtsanwalt mit Kennersmiene und blickt ihr nach, so lange sie zu sehen ist. "Und wie das geht! Ganz allerliebst adrett!"

"Es ift kalt," sagt Oldrit, "es wäre mir lieber, wir gingen auf und ab. Ich habe gar nicht bedacht, daß ich für diese

Jahreszeit andere Stiefel hatte nehmen follen -"

Sein Begleiter lächelt wieder und willfahrt ihm. "In einer Biertelstunde können Sie sich mit allem versehen, was Sie wünschen" — er fährt über seine Brusttasche — "ich habe eine größere Summe bei mir, die den geringen Vorschuß, den ich mir gestern zu übersenden —"

Eine ablehnende Handbewegung des Grafen.

"Mun ja doch — statt des Unterschlupfs eine behagliche Garzonwohnung, nette Diners, Zurückschnellen in die alte Lebenssphäre —"

"Sie betonen Gargonwohnung" — Oldrit hebt den Zeiges finger und zieht die hohen Schultern frostelnd zusammen.

"Allerdings, denn Bedingung ist ja, daß Sie und die Reuvermählte sich sofort trennen, nachdem der Akt der Che-

schließung vorüber ist. Sie sahren am Standesamt vor, die zukünstige Gräfin Oldritz ebenfalls, Sie schreiben Ihren Namen, jene unterschreibt, und nichts hindert Sie, in der andern Richtung der Windrose davonzurollen."

"Die zukunftige Gräfin Oldrit - bas eben ift es - baß

ich so gar nichts wissen soll --

"Wer wird denn so neugierig sein? Ein echter Edelmann doch nicht. Ja, ich sinde das so viel besser. Die Dame, der Sie ihren Namen geben, wosür Sie das Aequivalent einer jährlichen, sehr auskömmlichen Rente haben werden, wird Ihren Weg nie wieder kreuzen. Sie brauchen sie auch nicht einmal anzusehen, um Ihr Gedächtnis nicht zu unterstützen und zu beschweren."

Der Graf schweigt ein paar Sekunden.

"Ein katter, häßlicher Winter," sagt der Doktor. "Ich spüre zum erstenmal so etwas wie Rheumatismus! Ja, wenn man kein Jüngling mehr ist — Sie kennen doch gewiß den ganzen Süden, sind weit gereist, was? Zieht es Sie nicht zuweilen dahin?"

Wieder feine Antwort.

"Die kleine Mina Terbalbi flattert auch nach Kairo, um ihre Füße auszuruhen, da, wo andere ihre schwachen Lungen stärken." Wie ihn der Graf verständnislos ansieht, setzt er hinzu: "Berzeihung, ich vergaß, daß Sie augenblicklich nicht so ganz mitten drin im Treiben stehen. Früher, da wird das anders gewesen sein, wie? Jede Ballerina angebetet, jeder Diva Lorbeerkränze geworsen, was?"

Ein belebender Schein huscht über die Züge des Grafen. "Man hat eben seine Zeit nicht verloren, damals — man hat genossen, gelebt und leben lassen — ja, ja. Schade nur, daß der Mammon — na, heute würden Sie das beachten und auch an die kommenden Jahre denken, die einem zuweilen nicht gefallen. Und schließlich muß nur einer Glück haben, und das haben Sie ja, mein lieber Graf, ganz außerordentliches. Brauchen nur die Hand auszustrecken —"

"Ich habe allerdings da drin — mich bereits verabschiedet, sozusagen, mit der Erklärung, daß sich meine Lebensverhältnisse andern würden. Ich war vorhin auch sast — na, wenn man

denkt, wie lange nicht in guten Kreisen — und die blauen Augen einer hübschen Blondine erinnerten mich — ja" — Er hebt den Kopf hoch. "Da drin würden sie ganz bestimmt ihren Stammgast vermissen — drei Jahre, jeden Mittag — 's ist 'ne Zeit —"

"Gestern hatten wir eine gemütliche Sitzung bei Dressel, bis spät in die Nacht — beim Sekt plaudert es sich immer am besten."

"Sie wollen mir nicht sagen, wer der Auftraggeber ist?"
"Diskretion!" ruft der Doktor, "selbstwerständlich. Wozu auch? Was ich nicht weiß, macht mich doch nicht heiß! Das ist der praktische Ausspruch eines großen, unbekannten Weltweisen. Alle Achtung!"

Seine kleinen, schwarzen Augen leuchten, wie er zu dem hagern Mann an seiner Seite ausblickt. "Als ich den Austrag erhielt, dachte ich an Sie — mich unserer zufälligen Bekanntschaft durch die kleine Zeugensache erinnernd. Ihr Name, Ihre Verhältnisse boten mir Garantien. — Sollte ich mich getäuscht haben insosern, als Sie nicht geneigt sind — verehrter Herr Graf, es giebt genug andere Ihrer Standesgenossen, die nicht" — er weist auf die Inschrift des Lokals, in dem Oldritg gespeist hat — "so weit sind und doch mit beiden Händen zusgreisen würden."

Langsam setzt der Graf einen Fuß vor den andern, sieht wieder das Zifferblatt der Uhr an, die verschneiten und verseisten Straßen, die frierenden Menschen, bläht die feinen Nasensstügel ein wenig, als wittre er den Speiseduft eines eleganten Restaurants und spitt die Lippen.

"Doktor, kommen Sie — ich brauche einen Pelz, ich hatte einmal einen, um den wurde ich vom Erbprinzen Paul da unten in San Remo beneidet. Wenn ich einen gleichen 'mal wiederfände."

Doktor Salter winkt seinen Wagen heran, der Graf steigt ein. Als sie durch die Straßen rollen, legt Oldrit seine Fingerspitzen auf den Arm seines Begleiters.

"Um eins möchte ich noch bitten, mein Herr: kein aufbringliches Parfüm für den Akt auf dem Standesamt; ich habe eine Jbiosphikrasie dagegen." "Ohne Sorge — gestatten Sie Beilchen? Dann senden wir der zukunstigen Gräfin Oldritz die — immerhin eine Aufmerksamkeit."

Die Räume im Hause des süddeutschen Gesandten Baron Lauter strahlen im Schein der elektrischen Lampen; die Saison ist lange vorüber, man giebt eine Art Maisest im April, um den Geburtstag der Landesherrin zu seiern. Die Thüren nach der Terrasse sind geöffnet, man behauptet, es sei schon ganz frühlingshaft und macht einen Gang durch den mit Flaggenstangen, Wimpeln und Ballons geschmückten Garten; ein wenig schaudernd kommt man zurück in die glanzvoll ausgestatteten Zimmer, Bildergalerieen, zu den reich besetzten Wüssetzt und slüchtet sich in die behaglichen Plauderwinkel, wenn man zu dreien oder zweien sein will. Im Gartenpavillon singt eine Tirolergesellschaft vaterländische Weisen, im Tanzsall spielt eine Zigeunerkapelle, im Musikzimmer läßt sich eine Pianistin am Flügel nieder, um eine Komposition der hohen Frau vorzustragen.

Die schönsten Toiletten sind entfaltet, Uniformen beleben bas Bilb, und auf den Fracks erglänzen die Orden.

Frau Hanna Binzer ist ganz Freude, Schönheit, Gifer. Wie viele beneiden sie heute um ihren Berkehr in der offiziellen Welt, um alle die Namen, die sie beim Vorstellen umschwirren.

Die vornehmen Bekanntschaften hätten ihr die Millionen ihres Gatten boch nicht verschaffen können; die Berechtigung dafür brachte sie mit aus der Heimat durch den Namen, den sie als Mädchen getragen.

Bielfach umklingt sie das Idiom ihrer Heimat; das freut sie auch. Sie schreitet am Arme eines jungen Attachés durch die Zimmer, nachdem sie mit Genugthuung gesehen hat, daß sich der Gesandte mit ihrem Gatten in ein Gespräch vertiest hat. Der kleine von Bock kennt ihr rebenumsponnenes, grünes Vaterhaus und will ihr das Bild einer alten Burg zeigen, das die Gemahlin des Gesandten erworden hat. Auf jener hat einmal ein ihr verwandtes Geschlecht gehaust, und von Bock behauptet, auch in seinem Stammbaum komme das vor, und so

seien sie ja eigentlich verschwägert. Sie betreten das Schreib= zimmer der Baronin. Hanna lacht über die neue Verwandtschaft, die hundert Jahre alt ift. Bei dem heiteren Lachen wendet fich ein älterer Berr um.

"Graf Oldrig!" stellt der behende junge Mann vor. Beide

feben einander an, fie kennen fich.

"Mh, da komme ich wieder einmal zu spät!" sprudelt von Bod heraus und schlüpft auf eine alte Excelleng zu, die gerade von der andern Seite eintritt, um ihr einen Sessel herbeis zurücken.

"Sie sind der liebenswürdigste junge Mann unserer Zeit," flingt es ihm dafür belohnend entgegen. "Man follte fie als Beispiel aufftellen - ja, ja, ich fage bas mit Ueberzeugung."

Bon Bod verbeugte fich.

Sanna fieht in ihrem weißen Brokatkleid mit den gelblichen echten Spigen und den koftbaren Berlen hilflos und befangen aus; fie findet tein Wort, fie bewegt ben Facher aus Straugfedern und fentt die langen Wimpern.

"Meine Bnädige, das ift ein sehr angenehmes Wiederfeben," fagt Graf Oldrit, "ich habe nämlich das foftliche Blond

Ihrer Haarfarbe nicht vergeffen."

"Uh, das ift fehr freundlich," — fie läßt fich nieber, von Bod ift fortgetänzelt, er ift allezeit und überall liebenswürdig, die andern kennt sie nicht.

"Nur natürlich, natürlich. Gine wirklich fo feltene Ruance." Sie glaubt eine Weltdame zu fein, und fie ift doch hilflos, das fühlt sie in dieser ungewöhnlichen Lage. Sie ist ja jest auch gar nicht hier in der reizenden Billa der Bellevuestraße, fie ift in der Bolkstuche, wo fich der Speiseduft der warmen Luft mitteilt, wo sich die armlich gefleideten Menschen brangen, die Blechlöffel klappern — "Reis oder Bohnen?"

Daß es ihm so gar nicht peinlich ist! Er steht da, schlank, vornehm, die schmale Hand auf die Stuhllehne gestütt.

"Ich weiß auch noch," fagt er, "daß Sie sehr weiße kleine Bahne haben; bei Ihrem Lächeln fielen fie mir auf haben Sie bas gang verlernt? - Ah, nein!"

Sie muß die Lippen ein wenig verziehen, aber fie fühlt, daß es ein linkischer Versuch ist. In allen Winkeln des traulichen Zimmers plaudern sie, es kommt ihr vor, als beachte man es bereits, daß sie so verlegen, scheu, wortlos, dumm ist — sie schiebt die Stäbe ihres Fächers hin und her und blickt zu dem Grasen auf.

"Ein hubsches Feft," sagt er, "so viel Anhänglichkeit und Busammengehörigkeit bokumentiert sich dabei." Er zeigt nach dem Schreibtisch der Hausfrau, wo ein Bild des fürstlichen Geburtstaaskindes in einem Nahmen mit einer Krone steht.

"Ich kannte die kleine Prinzeß in Baden-Baden, das lebhafteste und natürlichste Kind, das mir je begegnet ist — voll Mutwillen. Wie charakteristisch fest das "Helene" da setzt geschrieben ist."

Frau Hanna ift geradezu zornig auf sich, sie wünscht sich meilenweit fort von hier und hat nicht den Mut, sich mit einer Phrase von ihm zu entfernen. Seine Ueberlegenheit ärgert sie und bannt sie an den Fleck; die Spize ihres kleinen Fußes bohrt sich tief in den Teppich. Die alte Excellenz hat die Lorgnette auf sie gerichtet und fragt jetzt wahrscheinlich nach ihrem Namen.

Sie macht eine haftige Unftrengung zum Reden:

"Sie verheirateten sich — ist die Gräfin hier? Wollen Sie mich ihr nicht vorstellen?"

Er lächelt, ganz fein, und das steht ihm gut.

"Leider unmöglich — hier ist sie nicht."

"Ah, das bedaure ich!"

Wenn die Präsidentin an ihrer Stelle dieses Wiedersehen erlebt hätte — ob sie auch wohl so ruhig und überlegt und weltweise sich benehmen würde wie immer? Hanna macht einige nervöse Handbewegungen.

"Sehr charmante Leute, die Lauters, der Baron ist ein langjähriger Bekannter von mir. Habe manchen Rehbock auf

seinen Jagden da unten geschossen."

Bornehmes hat er mehr als alle die andern, die sicher nicht wissen, was hinter ihm liegt. — Auch ritterliches freilich, sie sieht die kleine Scene wieder, wie er dem Kinde half. Mit einem leisen Aufatmen beginnt sie wieder zu sprechen:

"Es geht Ihrer Frau Gemahlin doch aber — gut?"

"Das wohl, anscheinend — ich hatte bas nämlich vorhin zufällig hier in der letten Figaronummer gelesen."

"Aber, Herr Graf —"

Ihre Ratsosiskeit, ihr Erstaunen machen ihn mitseidig; er zieht einen Stuhl in ihre Nähe. "Wollen Sie sich überzeugen — hier wird die Toilette der Gräfin Oldritz bei der letzten Opern-vorstellung beschrieben — sie zog alle Blicke durch ihren Schmuck auf sich, ihre Loge war das Ziel aller Operngläser für den Abend. "Welch ein Triumph der Schönheit, des Namens und des Reichtums!" ruft der Berichterstatter enthusiastisch aus. Und ich muß es glauben."

"Sie — muffen — es — es ist doch erst so kurze Beit,

baß Sie heirateten?"

Er beugt zustimmend den grauen Kopf. "Genau zwei Monate."

Sie schiebt an dem Schloß ihres Perlenhalsbandes.

"Aber —"

Er nimmt ihren Fächer und betrachtet das Monogramm mit Kennerblicken. "Sehr hübsch, sehr kostbar! Sonderbar, solche Straußfedern zaubern mir allemal Abbasiyeh bei Kairo mit der Straußzucht und den Obelisken von Heliopolis vor Augen. — Bor etwas länger als zwei Monaten hatte ich die Ehre, Sie zuletzt zu sehen."

"Sie find boch nicht — unglücklich geworben?" ruft fie

voll Teilnahme.

Er fieht in ihre schönen, großen Rinderaugen.

"Das nicht, Gnädige, ich fühle mich ganz behaglich — wieder in meiner Luft. Ja, ja, das Leben ist reich an wechselnden Schickfalen. Der Strom, der uns nach unten wirft, hat auch wieder Kraft, uns auswärts zu tragen. Sind Sie immer noch wohlthätig?"

"Ald) —"

"Dann seien Sie es auch noch einmal gegen mich, reichen Sie mir die kleine Hand da zum Kuß. Den Wunsch hatte ich nämlich damals und durfte ihm nicht nachgeben — besiegeln wir die alte Bekanntschaft, ja?"

Sie läßt ihm die behandschuhten Finger. "Ah, Graf Oldrit, hofmachend, natürlich —-"

Fürst Honold, der Chef eines mediatifierten Hauses, steht auf der Schwelle. "Stellen Sie mich doch auch vor!"

Und Hanna verbeugt sich, errötend und beglückt. --

Der "Prinz Karneval" ist auf der Place Massen verbrannt, aber der große Karneval "Leben", der in Nizza zur Winterszeit durch die Straßen, über die Promenaden, in den Salons tollt und tobt, der ist nicht gestorben. Man soupiert und promeniert, man schwatzt und kokettiert, das sährt nach Monte Carlo und spielt und verliert, und die Sonne scheint goldig warm über die Kranken hin und über die, die sich in der Daseinsfreude betäuben; ein immerwährender großer Karneval ist dieser Plah an der Riviera. Das surchtbare Erdbeben ließ den Boden erzittern und die Gemüter erschüttern — aber das "vive la joie!" ist wieder aus allen Ecken ertönt, aus den Ritzen der geborstenen Felsen und über die levkvienüberwucherten Gröber der Opfer hin.

"Es lebe die Freude, der Augenblick, das Spiel und die Betäubung!"

Der blaue himmel, die beschneiten häupter der fernen . Berge, das rauschende Meer, die lachende Sonne, das alles ist nur Deforation für eine zusammenströmende Menge aus aller Herren Länder. Und wie die verschiedenen Idiome bunt und wechselnd zusammenschwirren, so ist auch bei den meisten die Bergangenheit. Wer fragt in Nizza und Monte Carlo nach dem Charafter seines Nebenmannes, der seine zwanzig Francs fest und ihn mit dem Ellenbogen dabei streift, wer auf der Bromenade des Anglais nach der Lebensführung der in schönster Toilette dahinrauschenden Dame? Wer auf dem Rout eines Herzogs nach dem Stammbaum all der Grafen und Fürsten mit italienischen und ruffischen Ramen, wer nach dem Ursprung Sie find verbrüdert burch der amerikanischen Millionäre? einen momentanen Lebenszwed: das Bergnügen all Menschen, die da zusammenströmen. Was fich hier anlächelt, einander die Sande schüttelt, wird sich vielleicht in der Beimat verleugnen. Man weiß und ahnt das wohl -- was thut's? Der Augenblick hat recht: vive la joie! Um die reizenden Villen in der Ebene und auf den fauft ansteigenden Berghöhen grünt und blüht es, die Palmen ragen, die Mimofen duften, die

Kletterrosen ranken empor, Marmor schimmert und leichter, zierslicher Holzbau, alle Stile und alle architektonischen Khantasien kommen zur Geltung. Ueber das Meer ziehen die Dampser, Lustyachten und Schisserboote gleiten an der Küste vorüber, Wagen rollen, die Menge promeniert, Verkäuser schreien. Bläst einmal der Mistral dazwischen, so stiebt die ganze bunte Schar außeinander, ist weggesegt auß den Straßen und von den Promenaden und verbirgt sich hinter den Spiegesscheiben des Kestaurants oder flüchtet an die Kamine der Villen, in die Cercles und Theater.

Frau Hanna Binger hat den Bunfch des Borjahres zur Ausführung gebracht, fie durchlebt ein paar Rivieramonate. Und ihr Gatte ift bei ihr: seine Nerven verlangten einmal nach Ruhe - fie wenigstens hat es behauptet, und der eifrige Beschäftsmann mußte fich fügen. Sie haben den Unterftod einer reizenden, möbiterten Billa gemietet und fühlen sich behaglich Hanna entzudt alles, das Treiben, die Natur, felbst die fauren Apfelfinen, die fie eigenhändig von den Bäumen pflüden fann. Man ift ber Berliner Saifon mit einem lachenden Ropfichütteln entgangen, aber man hat fich ohne Bedenken in den Trubel Nizzas gestürzt. Fand man doch wenige Tage nach der Ankunft, als es in den "Nice Times" zu lesen gewesen, bak der Chef eines großen Berliner Banthaufes mit feiner anmutigen Bemahlin Aufenthalt in der Blumenftadt genommen, bereits Einladungen auf seinem Tische zu Familien mit den pornehmft klingenden Ramen, zu Marquis und Grafen -- ein exotischer Herzog war auch darunter — zu Aerzten und Bankiers jeder Nationalität. Und aus dem Borfat, nur auszuruhen, war ein neugieriges Berlangen geworden, fich umzusehen und mitzuthun. Und man traf auch fo viele Befannte, die flüchtig durch Nizza gingen, und benen alle die Großfürsten und Bringen imponierten, mit benen man auf Grußfuß ftand.

Hanna sitt mit einer ältlichen Geheimrätin aus Berlin W. unter einer Gruppe von Jucca und Mimosen, ganz weiß gefleidet, mit einer Pelzboa über den Schultern und einem weißen Filzhut auf den blonden Haaren.

"Wie ganz anders Sie aussehen, förmlich fremdländisch!" sagt die Berlinerin und lächelt bewundernd. "Sie acclimatisieren

sich; ich könnte es nicht mehr. Ich sage immer zu Wilhelm: Man weg! Ich habe eine Angst bekommen in Monte Carlo. Morgen wollen wir sort; ist nichts für so alte Leute."

"Aber schön ist der Fleck Erde doch, ein Paradies, das müffen Sie zugeben."

"Bloß zu viele Schlangen drin," meint die alte Dame, "da kann man eigentlich nicht aus der Angst herauskommen." Die junge Frau lächelt. "Das begreife ich nicht recht."

Die Geheimrätin streicht an ihrem soliden Braunseidenen herunter. "Wer kann denn hier mitthun? In Berlin kennt uns jeder. Hier muß man in einem verrückten Aufzug herun- laufen; sonft sieht einen keiner an."

"Haben Sie gespielt?" "Gott bewahre!"

"Ich hatte gestern veine," sagt Hanna mit der Miene einer habituse von Monte Carlo. Das ist aber mehr Posse als Ernst. Dann fragt sie: "Wie finden Sie diese Villa?"
"Reizend."

"So still, solch ein behagliches Nest! Eine Gräfin wohut über uns. Sie ist sehr schön, sehr liebenswürdig. Ich sitze stundenlang mit ihr im Garten, sie spricht gut deutsch — Ihre Schwiegermutter kennt sie auch, traf sie auf der Reise hierher von Paris im train de luxe."

"Ich bin immer sehr vorsichtig mit Reisebekanntschaften," sagt die Geheimrätin und steht auf. "Man kann nie so recht wissen — und Gräfinnen und Prinzen, über die stolhert man ja eigentlich hier. Wissen Sie, ich würde erst immer im Gothaischen Hoffalender nachschlagen, ehe ich — na, nun wird's aber Zeit!"

Hanna würde nie geglaubt haben, daß die Spießbürgerin sie in Verlegenheit bringen könnte; wäre sie aber jett nach dem Namen ihrer Hausgenossin gefragt worden, so würde sie ihn nicht haben nennen können. Sie kennt sie nur als "Madame sa Comtesse", wie sie die Dienerschaft und die Concierge nennen. Sie geht mit ihrem Gast zur vergoldeten Gitterpsorte, und als sie sich dort noch einmal die Hände schütteln, kommt eine römisch gekleidete Kinderwärterin mit einem blondlockigen Knäbchen, das die ersten Gehversuche macht. Die silbernen Nadeln, die den Kopf der "Noundu" wie ein Kranz umgeben, blitzen, die Ju. Haus-Bibl. II, Band VIII.

feurigrote Schleife, die weit über den Rücken hinabfällt, leuchtet, die Geheimrätin bewundert im Fluge die alten guten Spitzen, die die Schürze verzieren, denn darin ist sie Kennerin. Der in lila Sammet gekleidete Knabe jauchzt auf und streckt das Händchen nach Frau Hannas Boa aus; sie wirst ihm ein Ende zu und zieht es spielend wieder zurück.

"Es ist der petit comte," sagt Hanna und streichelt die Wange des Kindes.

Flüchtig trägt sie Gruße an den Berliner Kreis auf und schreitet dann langsam zurud nach ihrem Plat, aufseufzend.

Die Nounou tragt den Knaben dem Hause zu. Allemal weckt der Anblick des blühenden Kindes in ihr die Erinnerung an ihr stilles Heim; sie will das aber nicht gern über sich kommen lassen, steht auf und geht in dem von Clematis und Rosen überhängten Gang auf und nieder.

"Warum lassen Sie mich denn so allein heute?" klingt eine Stimme zu ihr herüber. Hinter einer Gruppe von Fächerspalmen, zwischen denen die Statuette eines zielenden Amors

aufragt, schimmert ein blaues Rleid.

"Uh, guten Morgen, Komtesse! Sie pslegen doch sonst um diese Zeit über den Mont-Baron zu fahren?" Die schöne junge Frau streckt ihr die Hand entgegen; sie ist schwarzhaarig, dunkeläugig, eine Weichheit ist in ihren Bewegungen, die langen Wimpern wersen einen Schatten über ihre blassen Wangen. Ihr schöngesormter Mund ist brennend rot. Das blaue Seidenskleid ist mit gelblichen Spizen überrieselt und hat eine Watteausfalte; die Linke hält die kleine Schleppe empor.

Für die verwöhnte Hanna, die ihre Toiletten aus Wien bezieht, ift die Komtesse eine Erscheinung von besonderem Chic. Sie blickt sie bewundernd an, als sie müde, langsam sagt: "Uch, ich war nicht in der Laune, und da komme ich eben herunter und finde, daß die Sonne mir wehthut und es hier auch nichts ist. Und es ist so dunm, so dumm!"

"Sie find zu viel allein, Komteffe!"

"Läßt es sich ändern?" erwidert sie mit einem Achselzucken und einem sehnsüchtigen Blick nach dem Mont-Chauve hin.

"Sie haben ein reizendes Spielzeug, Ihren Anaben!"
"Man mag nicht immer spielen, nicht immer lesen, nicht

immer diese einförmigen Palmen auf der Promenade des Anglais ausehen. Und nach Monte Carlo darf ich ja nicht!"

Hanna beugt fich teilnahmsvoll herüber:

"Ist denn Ihr Gatte immer noch so krank, daß er nicht kommen kann?"

Eine Pause; in den Mienen der Gräfin zuckt es, Hanna weiß nicht, ist es Schwerz, ist es ein bekämpstes Lächeln. Plötlich umspannen die schlanken Finger ihr Handgelenk, und die Stimme ist ganz rauh und barsch.

"Wissen Sie, mit einem Menschen muß man doch einmal sprechen — man bekommt ja Alpdrücken, soll man so etwas ganz allein für sich behalten" — dann öffnen sich die großen Augen weit, und der Nachsatz kommt über die roten Lippen: "Mein Mann ist gestorben!"

hanna Binger weicht zurud, aber die Gräfin halt ihre

Hand noch immer.

Sonnenfunken tanzen vor den Augen der blonden Frau; der ganze Garten mit seinen Palmengruppen, dustenden Blumen, antik geformten Ruhebänken und Tischen beginnt sich um sie zu drehen; vom Jardin Public klingt die Musik herüber, in einer Nachbarvilla singt eine kreischende Stimme eine Melodie aus Offenbachs "Belle Helène".

"Und das ift," fährt die Gräfin fort, indem sie ihre Hand in die Tasche des blauen Morgenkleides schiebt und einen Gegenstand hervorzieht, ein mit einer Grafenkrone geschmücktes, etwas schäbiges Lederetui, "seine Hinterlassenschaft".

"Roniteffe!"

"Ja, ja." Sie drückt gegen die Feder, ein silbernes Reisebesteck liegt darin. "Alles, was ich zu erben habe!" Sie lacht schrill.

"Ah!" Die Blondine muß über ihre Schläfen streichen, es drückt sie wie ein Alp, ganz atemlos bringt sie hervor: "Hieß — der Berstorbene — Graf Oldriß?"

"Gewiß. Sie wußten doch meinen Ramen?"

"Nein, aber — ich kannte ben Grafen."

Eine Sekunde lang meffen fich die blauen und die schwarzen Augen forscheud, dann feindselig.

"Ah!" sagt die Komtesse und kräuselt die Lippen.

"Ich lernte ben Grafen Oldritz in einer Bolksküche kennen, wo er täglich speiste; es war vor seiner Berheiratung," sagte die kleine Frau, dann ganz mutig werdend.

Die andere knickt einen Zweig Mimosen ab, wirst ihn hin. "Mh!" und dann wendet sie sich und geht langsam der

Marmortreppe zu.

Hanna Binzers Hände brennen, fie gleitet nach dem Springbrunnen, der unaufhörlich ein paar goldene Augeln in die Höhe wirft, und hält sie unter den kalten Strahl.

Ihr Mann findet fie noch fo.

Er hat eine Blume im Knopfloch und ein Lied auf den Lippen, in der Linken schwenkt er eine Zeitung.

Er wirft einen Blid nach den Fenstern des ersten Stods

und dem Balkon.

"In Monte Carlo hat sich ein Berliner erschossen; ich glaube, daß ich ihn kenne, und die Fremdenliste weist wieder neue Namen auf, drei ganz echte Prinzessinnen. Da" — er legt das Zeitungsblatt drüben auf den Tisch. "Madame la Comtesse nicht sichtbar?" Da Hanna nicht antwortet, berührt er leise ihre Schulter.

"Kind, das ist etwas Sonderbares — ich muß es dir doch sagen. Man ist in Nizza nicht schwierig, aber ich hatte vorhin auf dem Telegraphenamt an der Place Grimalbi zu thun — Hörst du mich eigentlich?" fragt er, als sie den Kopf immer

noch gesenkt hält. Sie nickt.

"Sie konnten dort mit einer Depesche nicht fertig werden, die Kondrh, der Diener der Komtesse, abgegeben hatte — ich half aus. Sie war an den Prinzen Victor von Oberlinden in München gerichtet und hieß wörtlich: "Bic läust seit ein paar Tagen. Wann kommst du, daß er sich produziert? Gben Todesnachricht von Oldrig. Soll ich Trauer tragen? In Sehnsucht nach ihrem Toto — Wally.' Kannst du dir einen Vers darauf machen?"

Rot und bleich wird Hanna, es kommt wieder das Gefühl

von Schwindel über fie, wie vorhin.

"Man muß doch am Ende ein wenig vorsichtig sein mit ben Bekanntschaften, die man hier macht," setzt der Bankier hinzu und zündet behutsam eine Cigarette an. Hann reibt jest ihre Hände mit ihrem Batisttuch. "Ich kann vielleicht eine Erklärung für die Depesche finden. Keine Indiskretion — aber vorher versprich mir, daß wir sobald als möglich von Nizza fortgehen! Es — es fällt mir so auf die Nerven — das Leben hier."



# BEBEBEBE

# Deutsche Dichterinnen der Gegenwart.

Anna Ritter.



ichtungen einer auch weiteren Kreisen nicht Unsbekannten bieten wir heute an dieser Stelle. Unna Kitter hat sich verhältnismäßig rasch einen ersten Plat innerhalb der Lyrik der Gegenwart erobert.

Ihr Leben ist, wie sie uns selbst schreibt, ruhig verlaufen: "Ich habe gelebt und geliebet, mehr läßt sich auch von meinem Schicksal kaum sagen."

Unna Nitter wurde im Jahre 1865 in Koburg als das vierte Kind des Kaufmanns Eduard Stehn geboren und kam schon in zartem Alter nach New-York, wo ihr Bater ein Exportgeschäft besaß. Als sich derselbe im Jahre 1865 zur Ruhe setzte, siedelte die Familie für immer nach Deutschland über und kaufte in Kassel auf dem schön gelegenen Mönchberg einen weitläufigen Besitz. "Dort, in großem Haus und Garten, umgeben von sechs Geschwistern, habe ich eine herrliche, freie Jugend verlebt."

Anna Ritter besuchte die höhere Töchterschule in Kassel und kam dann zwei Jahre in ein Herrnhuter Pensionat der französischen Schweiz. Zurückgekehrt, verlobte sich die kaum Sechzehnjährige mit dem damaligen Reserendar Rudolf Ritter, heiratete aber erst nach dem Tode ihres Vaters im Sommer des Jahres 1884. Das junge Paar nahm nacheinander in Kassel, Berlin, Köln und Münster Wohnsit. Nach neunjähriger überaus glücklicher Eche verlor Anna Ritter den geliebten Gatten. Selbst leidend, zog sie mit ihren drei Kindern, einer Tochter und zwei Knaben, nach dem Städtchen Frankenhausen am Kysspäuser, wo eine Schwester ihres Baters lebte. "Ich habe sieden Jahre in dem kleinen, schön gelegenen Städtchen verbracht, habe mein Talent dort entdeckt und denke voll Dankbarkeit an jene liebe, stille Zusslucht zurück." Seit dem August vorigen Jahres lebt Anna Kitter

in litterarischer Stellung in Stuttgart und hat bis jetzt neben fürzeren Erzählungen zwei Bände Gedichte in die Welt hinaussgesandt. Aus der einen dieser Sammlungen, die den Titel: "Befreiung" führt und bei Cotta in Stuttgart erschienen ist,



haben wir mit der gütigen Erlaubnis der Verfasserin nachstehende Proben ausgewählt und hoffen, unsere Leser noch öfters
mit Gaben aus der geschätzten Feder dieser begabten Dichterin
erfreuen zu können.

#### Einlegnung.

Ein schlankes Kind im schwarzen Kleide, So geht sie neben mir dahin And trägt des Frühllings holbe Rätsel Noch ungelöst im jungen Sinn.

Sie lauicht dem Klang der Oftergloden Und hält mit ihrer Kinderfand Des lieben Gottes Baterhände In herzlichem Bertrann umfpannt.

Und schreitet in das dunkle Leben, Wie in den Ostertag hinein Ind meint, es müsse ganz voll Sonne Und Glockenklang und Liebe sein.

#### Gebet.

Ein Tag wie hundert andre auch — Und doch liegt's wie ein leifer Hauch Darüber.

Der Herrgott geht im Sonnenschein An meinem Mädchenkämmerlein Borüber.

Ich finke auf die Dielen hin, Ift mir ein Beten tief im Sinn Gelegen:

"Herr, Einer ist, dem bin ich gut — Führ" du, was heimlich in mir ruht, Zum Segen!"

#### Gottheit.

Betende Sande hebe ich auf Bu dir, von dem mir die Wolfen ergählen Und Sonne und Sturm und das eigene

Herz. E3 fah bich feiner . . . es hörte bich feiner, Und bennoch ziehst bu leuchtenbe Spuren Durch biefes Lebens braufenbe See Und wintit Berirrten

Uns fichere Ufer Und bieteft heimat Ewig Berlorenen 1Ind Frieden denen, Die friedlos finb!

Seit Ewigfeiten rauschen bie Waffer Und tragen ber Menfchen fchwantenbe Chifflein.

Ihr gagen und hoffen gu bir gurud. Und du empfängft fie mit Liebern ber Die tonen Rube, Troft und Erfüllung

Und ichläfern die milden, weinenden Geelen Gleich Wiegenliedern der Mutter ein.

#### "Mur ein Mädchen."

"Ein Madchen!" — Wir waren ein bifchen erichroden.

Wir hatten ja nie an ein Mädchen gedacht! Wir hatten ihn beide formlich gehört, Den übermütigen, wilden Jungen, Wie er im Bimmer herumgesprungen Und seinen Bapa bei ber Arbeit gestört! Und ich war icon immer mit beimlichem Bangen

Die fteilen brei Treppen hinunter gegangen : "Wenn mir ber Junge hier einmal fällt!" . . .

Und nun ein Madchen! Du ftrichft mir bie Loden Behutfam und gart aus der heißen Stirn. Dann ichritteft bu ichwebenden Schrittes jum Bagen

Und brachteft mir lächelnd bas Rindchen getragen,

Und wir fußten beibe bas golbene Saar, Des Mabchens, bas geftern - ein Junge marl

#### Der Papa.

Da tennt fo ein Mann nun die halbe Welt Und weiß nicht, wie man ein Rindchen halt, Und hat von ben allernotwendigften Sachen Noch gar keine Ahnung — es ist zum Lachen. — Und das will nun filr den ganzen Staat, Ueber Frauen und Rinder Befete machen.

#### Braufring.

Mis iiber ben Flieber bas Monblicht rann, | Das Monblicht fag in ben Ring hinein, Da ftedt' er mir heimilich ein Ringlein an, Und füßte den Ring und die Hand dagu, Und laufchte selig dem ersten "Du".

Das gab einen frößlichen, hellen Schein, Der Fliederbaum neigte die Blüten stumm, Die Gräser raunten: "Das Gild geht um!"





## Die Präsidentinnen der Vereinigten Staaten Nordamerikas

Ein hiftorischer Rückblick von Dr. Frang Felgenfreu.

(Nachdruck verboten.)

ie Beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und der nordamerikanischen Union haben in der letzten Zeit eine unverkennbare Besserung ersahren, nachdem sie jahrelang nichts weniger als freundschaftliche gewesen

sind. Damit rückt auch die Geschichte des mächtigen Staatengebildes wieder mehr in den Vordergrund des Interesses, und wenn es auch nicht in unserer Absicht liegen kann, den historischen Entwicklungsgang der Vereinigten Staaten zum Gegenstand einer besonderen Schilderung zu machen, so wird doch das Thema, das wir uns gestellt haben, manchen Fingerzeig auch für die Geschichte des Landes geben.

Das Gebäude, welches die Regierung der nordamerikanischen Union dem Präsidenten für sich und seine Familie zur Verfügung stellt, ist das Weiße Haus in Washington. Es ist dies eine Villa, welche eine von Säulen getragene Vorhalle hat und deren

Vorderfront im ganzen elf Fenfter aufweift.

Das Weiße Haus wurde zum ersten Male im Jahre 1801 errichtet; nachdem es im Jahre 1812 im Kriege Englands gegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika zerstört worden war, wurde es später wieder aufgebaut. Seinen Namen führt das Weiße Haus von der weißen Farbe, mit welcher der Sandsteinbau bestrichen ist und der dem Hause etwas Auffallendes, aber auch

etwas Kaltes und Nüchternes giebt. Die Zimmer im Weißen Haufe sind von außerordentlicher Größe und Höhe. Der "östliche Raum" z. B., in welchem der Präsident seine Besuche empfängt, ist ein riesenhafter, vornehmer Saal, der 80 Fuß lang und 40 Fuß breit ist, mit herrlichen Spiegeln und bequemsten seidenen Fauteuils ausgestattet, mit dicken Samtteppichen belegt und mit einer prächtigen Aussicht auf den Park. Die großen Bilder des ersten Präsidenten George Washington und seiner Frau schmücken



Martha Washington. (1789—1797.)

den Raum.

Die Räume, die zur eigentlichen Wohnung des Präsidenten bestimmt sind, zeichnen sich dagegen durch Mangel an Raum und Komfort aus.

Für heutige Verhältnisse ist das Haus absolut nicht mehr eingerichtet, und wenn der Präsident Besuch bekommt, ist er kaum im stande, ihn in den wenigen Räumen, die ihm zur Verfügung stehen, unterzubringen.

Frau Harrison, die vor= lette Präsidentin, hatte einen

Plan ausgearbeitet, um das Weiße Haus auszubauen. Es sollten zwei Seitenflügel angebaut werden. Der eine sollte die Privat-wohnung des Präsidenten und seiner Familie enthalten, der andere sollte zu einem historischen Museum und zur Kunstgalerie eingerichtet werden. Man hätte dann sämtliche Käumlichkeiten des Hauptgebäudes für Repräsentations- und Vureauräume zur Verfügung gehabt. Das Projekt ist zwar mehrsach vom Senat und den Ministerien beraten worden, aber niemals zur Aussführung gekommen.

Bevor wir dazu übergehen, die Frauen zu schildern, die als "Bierjahrs-Königinnen", wie der Amerikaner sagt, in das Weiße Haus eingezogen sind, und deren Leben für unsere Lefer von besonderem Interesse sein dürfte, wollen wir noch einen furgen Ueberblick auf Die pekuniaren Berhaltniffe bes Bräfidenten der Bereinigten Staaten werfen. Der Bräfident bezieht ein Gehalt von jährlich 200000 Mark. Das ist aber lediglich perfonliches honorar. Der Staat bezahlt außerdem alles, was der Bräsident braucht, so daß er nur Kleidung für fich und seine Familie zu beschaffen, und außerdem noch den Bäcker. Schlächter und den Materialwaren-Bandler zu bezahlen

hat. Alles andere wird ihm geliefert, die Möblierung, Beizung, Beleuchtung, die Einrichtung des Winter= gartens und des Parts. Bon der Dienerschaft braucht er nur die Köchin und das Stubenmädchen zu halten. Die übrige Dienerschaft be= gahlt der Staat. der Bräfident oder Bräfidentin ein großes Festeffen, so bezahlt das eben= falls der Staat. Nicht ein= mal Streichhölzer braucht fich der Brafident zu faufen. Es wird alles geliefert: Exbeftecke, Glas und Por=



Dorothy Madison. (1809—1817.)

zellan, und die großen Gilber= und Goldtafelauffate find Gigen= tum des Weißen Saufes und werden von dem jeweiligen Bräfidenten nur benutt. Der Staat bezahlt alle Reparaturen und Neueinrichtungen von Mobiliar, Vorhängen und Teppichen. Außer den 200000 Mark für das Gehalt des Bräfidenten werden für seine Haushaltung im Weißen Haus noch 530 000 Mark ausgegeben. Der Prafident ift also im ftande, fehr bequem zu leben und Geld zu sparen, da er für seine persönlichen Bedürfnisse und die seiner Familie sehr wenig auszugeben hat.

Tropdem haben fich die meisten Prafidentinnen, die in dem Beißen haus vier oder acht Jahre residierten, nicht wohl darin gefühlt. Die Last der Repräsentation, die auf ihnen ruht, ift eine gewaltige, und es ist für die Frauen, die zumeist aus bescheidenen Berhaltniffen tamen, ftets eine ebenso undankbare wie schwere Aufgabe gewesen, einen so großen Saushalt mit viel Dienerschaft in Ordnung zu halten und gleichzeitig dafür zu sorgen, daß bei den Festlichkeiten, die gegeben werden mußten, Auch der Bräsident hat ja außer den politischen alles klappte. Geschäften im Weißen Sause eine schwere Arbeit. Nach ameri= fanischer Anschauung hat jeder Mensch das Recht, den Präsidenten am Vormittag zu besuchen und ihm die Sand zu schütteln. Dieses Sändeschütteln belaftet den Präfidenten mit einer ftarken physischen Leiftung, und es war z. B. feine Kleinigkeit für den verstorben Mc Kinlen, beim letten Neujahrsempfange ungefähr fechstaufend Menschen hintereinander die Sande zu schütteln, an ihm vorbeidefilierten und itolz darauf waren, Bräfidenten des Landes die Sand zu reichen.

Wir bringen heute eine Anzahl von Porträts der Präsischentinnen des Landes, die seit dem Jahre 1789, also seit mehr als hundert Jahren die Rolle der "ersten Frau Amerikas" ges

spielt haben.

Die erste Präsidentin war die Frau des berühmten George Washington, Martha, geb. Sandridge. Sie war in erster Ghe mit dem Colonel Cuftis vermählt und heiratete dann als Witwe Washington. Sie war eine einfache Farmerstochter aus dem · Staate Birginia, hat es aber verstanden, ihre Stellung als erfte Frau des Landes mit großer Burde auszufüllen. lebte mit ihrem Gatten in glücklichster Che und fand, tropdem fie acht Sahre lang Bräsidentin war, noch genügend Muße, um ihre beiden Rinder und Entelkinder zu erziehen. Bei Martha Washington finden wir die viel beobachtete Thatsache, daß durch das eheliche Zusammenleben auch die Gesichtsähnlichkeit Chegatten eine außerordentlich große wird. Selbst die Stimme der Frau wurde im Laufe der Ehe der des Mannes außer= ordentlich ähnlich. Die erfte Präsidentin, Mrs. Washington, hat fich in ihrer hervorragenden Stellung keineswegs glücklich gefühlt. Von 1789 bis 1797 war ihr Gatte Präfident, und sie hat diese acht Jahre geradezu als "verlorene" in ihrem Leben bezeichnet. Alle die Ehrungen und Auszeichnungen, die mit der Präsidentenwürde verbunden waren, machten ihr keine

Freude. Es widersprach ihrem Begriff von der Ginfachheit des Lebens. in einer gelben, von feche Bferden gezogenen Rutsche in New-Nork herumzufahren oder sich auf Reisen mit dem Gatten militärische Chrungen mit Kanonendonner und Militär= varade erweisen zu laffen. Der erfte Bräfident, Washington, wohnte zuerst in New-Port, dann erst erbaute man ein Haus in Washington. Er weigerte sich, dasselbe zu beziehen, ba es ihm zu groß für seine bescheidenen Berhältnisse war und ihm

die Roften der Möblierung des. Saufes zu boch erschienen. bezog daher ein ganz einfaches Mietshaus und erft fein Nachfolger nahm Besitz vom Beifen Saufe.

Die Verhältnisse im Saus= halt des erften Bräfidenten waren wahrhaft patriarchalische und staunenswert einfache. Die Frau Bräsidentin webte noch selbst die Stoffe für ihre Rleider und auch für die Staatsanzüge ihres Mannes. Bei der großen Keierlichkeit der Amtseinsetzung ihres Mannes 3. B. trug Frau Washington ein selbst gefertiates



Louise Katharina Hbams. (1825-1829.)

Rleid aus Baumwollstoff, welches mit Seidenborten besetzt war. Auch diese Borten hatte Frau Washington selbst gewebt, und zwar stammte das Material aus aufgezogenen Faben von einem Baar braunfeidenen Strumpfen und einem alten rotseidenen Stuhlüberzug.

Ebenso wie in der Kleidung war das Präsidentenpaar einfach im Effen und Trinken und in seiner ganzen Lebens= führung, und, wie bereits erwähnt, bankte Frau Bashington Gott, als fie fich nach Ablauf der zweiten vierjährigen Amtsperiode mit ihrem Gatten wieder in das Privatleben zurückzichen konnte.

Der zweite Prafident war Abams, ber Staatsfefretar Bashinatons, der von 1797 bis 1801 das Amt inne hatte. Seine Frau Abigail Abams war eine Dame von Welt. Sie hatte mit ihrem Gatten, welcher als Gesandter an europäischen Fürstenhöfen gewesen war, längeren Aufenthalt in Europa ge= nommen und das Hofleben kennen gelernt. Sie war eine geist= volle Dame, die sich vortrefflich zu benehmen wußte, und höchst Es herrschte nämlich damals am Hofe bes amerikanischen Brafidenten, wenn man fo fagen darf, ein Ceremoniell, welches dem der europäischen Fürstenhöfe nachgebildet Es ging bei feierlichen Belegenheiten fehr fteif zu, und die jung aufblühende amerikanische Revublik umgab absichtlich ihren Bräsidenten mit einem gewissen Rimbus und einer Un= nahbarkeit, die den europäischen Fürstenhöfen nachgeahmt war. Im Weißen Saufe felbst hat Mrs. Adams verhältnismäßig nur turze Zeit gewohnt. Wohlgefühlt hat auch fie fich darin nicht, denn als sie mit ihrem Gatten das Weiße Saus bezog, war dieses noch nicht fertig, die meisten Zimmer waren unvollendet und der Bräsident mit seiner Frau war ein echter "Trockenwohner". In den Briefen, die von Frau Abigail Adams zuruckgeblieben find, beklagt fie sich bitter über die enormen Rosten, die das Heizen der Zimmer verursachte. Die Heizung wurde damals nämlich noch nicht von Staatswegen geliefert.

Vom Jahre 1801 bis 1809, also acht Jahre lang, war Refferson Brafident. Er war Witwer. Aber es fehlte trokdem dem Weißen Sause die Repräsentantin nicht. Diese war Dorothea Madison, abgefürzt Dolly Madison genannt, von welcher das amerikanische Bolk heute noch schwärmt. Sie war die Gattin des Staatsfekretars Madison, und Dolly Madison galt für eine außerordentlich schöne Frau. Unsere Leser mogen nach dem Bilde (S. 1851) felbst beurteilen, ob diese Un= ficht ihrer Zeitgenossen richtig ift. Sie verstand es, sich vor= trefflich zu kleiden, fie besaß Takt und Burde, und war dabei von einer außerordentlichen Liebenswürdigkeit und Freundlich= Sie hat nicht weniger als sechzehn Jahre im Weißen řeit. Hause die Repräsentationspflichten geubt; denn von 1809 bis 1817 war ihr eigener Gatte Präsident und Nachfolger Jeffersons. Sie war über alle Magen populär und bei allen Barteien beliebt, hat sich aber auch nicht nur in guten Tagen als würdige Repräsentantin gezeigt, sondern auch in bosen und schlimmen Tagen bewies fie fich als echte Beldin.

Im Jahre 1812 erklärte Madison, der Gatte der Präsisbentin, gedrängt von der französischen Partei im Lande, den Engländern den Krieg. Die Engländer landeten in Amerika und das amerikanische Heer wurde wiederholt geschlagen. Am 24. August 1814 nahmen die Engländer sogar Washington ein und hausten hier wie Barbaren. Sie demolierten alle Staatssaebäude, auch das Weiße Haus, und der Präsident mit seiner

Gattin und feinen gangen Begleitern mußten fliehen. unglückliche Ariea wurde mit einem Friedens= schlusse beendet, bei dem Amerika noch mit blauem Auge davonkam. Der Brä= fident mit seiner Gattin kehrten nach Washington zurück, und Dolly Madison übernahm sofort wieder, in den be= wenn auch scheidensten Berhältnissen schlechten und in einer Mietswohnung, die Bflich= ten der Repräsentation. Sie gab unmittelbar nach ihrer Rückfehr unter den schwierigsten Verhältnissen ein Kest, bei dem sie, wie Zeitgenossen berichten, in



Mary Lincoln. (1861—1865.)

ihrem roten, mit Hermelin besetzten Seidenkleide aussah wie eine Königin.

Man darf nicht vergessen, das Washington damals ein erst erstehender Ort war, der tünstlich als Bundescentrale sür die Vereinigten Staaten geschaffen wurde. Noch heute hat Washington einen halb ländlichen Charakter nicht überwunden. Noch jetzt sindet man in den Hauptstraßen der Stadt kleine ländliche Häuser immitten ihrer Gärten. Zu der Zeit, da Dolly Madison die Herrin im Weißen Hause war, gab es in der Nähe der Präsidentenwohnung nicht einmal Straßenpslaster und

Trottoir. Bei Regenwetter waren die Straßen geradezu grundsloß. In der Nachbarschaft des Weißen Hauses standen kleine ländliche Wohnungen oder elende Holzbaracken, und nachdem das Weiße Haus zerstört worden war, gehörte es nicht zu den Bergnüglichkeiten des Lebens, in einer elenden kleinen Mietsewohnung zu repräsentieren.

Die Beliebtheit der Präsidentin war so groß, daß nach dem Tode ihres Gatten der Kongreß ihr 120000 Mark für ihre Manuscripte und Briefschaften zahlte. Dolly Madison bekam außerdem daß Privileg, ihre Briefe postfrei zu befördern, und einen Sit im Vorzimmer des Senats. Dolly Madison, die, wie bereits erwähnt, in Amerika heute noch nicht vergessen ist,

wurde 82 Jahre alt.

Im Jahre 1817, gerade als die Amtsperiode Madisons zum zweiten Male beendet war, wurde das Weiße Haus wieder vollendet und es zog in dasselbe für acht Jahre Monroe ein. Das Mobiliar kam damals aus London und Paris und war meist, der damaligen Mode entsprechend, aus Mahagoni gesertigt. Auch Frau Monroe war eine sehr repräsentable Dame, zumal ihr Gatte lange Jahre vor Antritt seines Amtes Gesandter in Europa gewesen war. Sie verstand es aber nicht, sich beliebt zu machen. Sie gab auch nicht jene lustigen Feste, durch welche Dolly Madison ihre Zeitgenossen so entzückt hatte. Frau Monroe beschränkte sich auf eine kalte und förmliche Repräsentation.

Unsere Leser werden in den Tageszeitungen schon oft dem Worte Monroe-Doktrin begegnet sein, und wir möchten daher nicht versehlen, darauf hinzuweisen, daß dieses Wort auf den Präsidenten Monroe zurückzuführen ist. In der Jahresbotschaft des Präsidenten vom 2. Dezember 1823 war der Entschluß ausgesprochen, fortan keine Einmischung europäischer Mächte in die inneren Angelegenheiten der amerikanischen Staaten und keine Uebertragung europäischer Regierungssysteme auf Amerika zu dulden. Amerika den Amerikanern, das ist der Grundzug der Monroe-Doktrin.

Die Nachfolgerin Frau Monroes war für vier Jahre Luise Katharina Adams, die Frau des Präsidenten Quinch Adams. Dieser Quinch Adams war der Sohn des zweiten Präsidenten der Republik, John Adams, der von 1797 bis 1801

sein Amt innegehabt hatte. Auch diese Bräsidentin hatte sich mit der Repräsentation im großen Stile in der Zeit bekannt gemacht, als ihr Gatte europäischer Gesandter war. Sie wird außerdem als eine außerordentlich liebenswürdige, geistreiche und wikige Frau ge= rühmt, die es verstand, sich während der vier Sahre ihres Aufent= haltes im Beigen Sause außerordentlich beliebt zu machen.

Von 1829 bis 1837 war Jackson Bräsident. Seine Gattin war eine hübsche Frau mit energischen Gesichtszügen und einem

Baar geiftvollen Augen. Man fah ihrem Gesichte Chraeiz und einen gewissen Stolz an. Um fo härter hat es wahrscheinlich diese Frau getroffen, daß fie nur wenige Tage Herrin im Beißen Sause sein konnte. Noch war ihr Gatte nicht feierlich in fein Amt ein= gefett, als Rachel Jackson starb. Das Kleid, das sie fich für die Ginsetzungs= feierlichkeit beschafft hatte, wurde ihr Totenkleid und fie nahm es mit in den Sara. Gine Richte von ihr wurde Repräsentantin im Beigen Saufe.



Julia Grant. (1869-1877.)

Es folgt nun Letitia Tyler, die nur ein Sahr lang Sause zu über= die Repräsentationspflichten im Weißen nehmen im stande war. Sie war von außerordentlich schwäch= licher Gesundheit, und die schwere Last, die auf ihr ruhte, unter= grub diese Gesundheit derartig, daß sie sich entschließen mußte, ihre Tochter mit den Pflichten des Haufes zu betrauen. Diese Tochter, Letitia Semple, geb. Tyler, war Herrin im Beigen Saufe bis zum Jahre 1844.

Es war bescheiden im Weißen Hause zugegangen, solange Mrs. Semple, die Tochter des Präsidenten, hier geherrscht hatte. Mit der Frau des Präsidenten Polk (1845 bis 1849) zog aber nun die strenge Orthodoxie in das Weiße Haus ein. Frau Polt war Presbyterianerin strengster Observanz und sie machte das Weiße Haus zu einem Ort der Kasteiungen und der Langeweile. Es durfte im Weißen Hause nicht mehr getanzt werden. Es gab keinen Wein mehr bei Tisch. Es durften weder Villard noch Karten im Hause gespielt werden. Der Schatten, den die fanatisch-orthodoxe Sarah Volk durch ihre Anwesenheit in das

Weiße Haus gebracht hatte, blieb dort noch lange nach

ihrem Fortgange. Unter bem Bräfidenten Buchanan, der bon 1857 bis 1861 die Amtsführung inne hatte, war die Nichte des Brafidenten, Sarriet Lane, fpater perebelichte Johnston, Hausherrin im Weißen Hause. Sarriet Lane war eine Schönheit und eine Dame mit einer Männerseele. Sie war eine leidenschaftliche Verehrerin des Sports, und höchst= wahrscheinlich märe heute, wo auch in Amerika der Sport so außerordent= liche Fortschritte gemacht hat, die Ehrenpräsidentin



Lucretia Garfield. (1881.)

aller Sportklubs. Sie war selbst eine ausgezeichnete Läuserin, die es im Wettlausen mit jedem Manne aufnahm. Sie war außerordentlich kräftig und stieß mit ihrer Vorliebe für Sport und Athletik überall an, da noch immer die preschterianische Weltsverachtung, welche Mrs. Polk ins Weiße Haus gebracht hatte, hier und in der amerikanischen Gesellschaft herrschte.

Im Jahre 1861 bezog Abraham Lincoln das Weiße Haus. Seine Frau Marie, geb. Todd, muß nach den Mitteilungen der Leute, die sie kannten, eine Xanthippe der allerbösesten Art gewesen sein. Man behauptete, sie habe Lincoln überhaupt nur mit der Absicht geheiratet, durch ihn als Herrining Weiße Haus zu kommen. Sie war herrschsüchtig, eigenstinnig, jähzornig, taktloß, rücksichtsloß und hochmütig und soll dem armen Präsidenten unsäglichen Aerger verursacht haben, den er mit der Duldung eines Heiligen trug. Man hat zur Ehre dieser sonderbaren, taktlosen Frau angenommen, daß sie geistig nicht ganz normal gewesen sei. Um 14. April 1865 wurde Lincoln

im Theater erschossen; er fiel als erster Präsident Amerikas von Mörderhand.

Der Bizepräsident Sohnion, ehemals ein ein= facher Dorfichneidermeister. wurde nun herr im Wei-Ben Saus. Seine einfache und durch schwere Lebensschicksale gebrochene Gattin lebte nur noch fechs Mo= nate als kranke Frau im Weißen Sause. An ihre Stelle trat ihre Tochter. eine Mrs. Batterson, eine lebensluftige, liebens= würdige Frau, die sich ihrer einfachen Abstammung nicht schämte, sondern offen er flärte:



Frances Cleveland. (1886-1889.)

"Wir sind ein eins faches Volk aus den Bergen in Tennessee und hier, um eine schwere Pflicht für den Staat zu erfüllen. Man muß von uns nicht zu viel erwarten. Was wir können, thun wir."

Der Haushalt wurde in aller Einfachheit geführt; aber alle Gafte, die in das Weiße Haus kamen, rühmten die Liebens-

würdigkeit und den feinen Takt der Mrs. Patterson.

Acht Jahre lang, von 1869 bis 1877, waren General Grant mit seiner Gattin Julia, geb. Dent, Inhaber des Weißen Hauses. Frau Grant liebte nicht nur die Repräsentation, sondern auch ein gewisses ceremonielles Wesen. Sie veranlaßte den Kongreß, das Haus vollständig neu zu möblieren, und der amerikanische Nationalstolz hielt darauf, daß nur amerikanische Produkte im Hause verwendet wurden. Auch alle zur Repräsentation notwendigen Gegenstände, wie Tischzeug, Taselgeschirr usw., ließ Frau Grant neu anschaffen. Sie repräsentierte mit großer Würde, wenn es ihr auch nicht gelang, sich populär zu machen. Das gerade Gegenteil war Frau Hahes, Lucie geb.

Mrs. Roofevelt. (1901-1902.)

Webb, die von dem Sahre 1877 bis 1881 im Weißen Sause wohnte. Mrs. Sanes Mann = Weib. ein wenigstens in politischer Beziehung. Reine Brafidentin vorher und nachher hat auch die amtlichen Schritte ihres Gatten fo beeinflußt wie Mrs. Sanes. Dabei war sie eine abso= lute Verächterin alles Re= präsentierens und aller Meußerlichkeiten; sie war auch eine Feindin aller Vergnügungen. Auch unter ihr durften weder Karten. noch Billard im Weißen Sause gespielt werden und

auch den Wein verbannte sie, nicht aus Religiosität, wie Lästerzungen behaupteten, sondern aus Sparsamkeit und Geiz, und man brachte über sie das Scherzwort in Umlauf: Bei den großen Diners der Frau Präsidentin "flösse das Wasser in Strömen, wie Champagner". Tropdem soll Frau Hayes eine lustige und liebenswürdige Frau gewesen sein.

Frau Garfield, die Nachfolgerin der Frau Habes, war eine außerordentlich einfache Frau, die sich davor fürchtete, in große Gesellschaften zu gehen, und die mit großer Unlust die schweren Pflichten der Repräsentation auf sich nahm. Nur wenige Wonate war es ihrem Gatten beschieden, die erste Stellung in der Republik zu bekleiden. Um 2. Juli 1881 wurde auf

Garfield das Attentat verübt, dem er am 19. September erlag. - Frau Cleveland, deren Gatte von 1885 bis 1889 Bräfident war und die erst heiratete, als ihr Satte schon Bräsident geworden war, hat durch ihren versönlichen Liebreiz, ihre Augend und ihre Schönheit fich eine Beliebtheit im amerikanischen Bublitum geschaffen, wie sie seit den Zeiten der ehrwürdigen Dolln Madison nicht wieder einer Bräsidentin beschieden gewesen mar.

In den Jahren von 1889 bis 1893 war Harrifon Bräfident, deffen erfte Frau starb, als er zwei Jahre im Amte war. Seine Tochter. Frau Mc Ree. übernahm dann die Hausfrauenpflichten.

Von 1897 bis jest mar Frau Mc Rinlen. geb. Sarton, Brafidentin pon Amerifa. Sie lebte mit ihrem Manne in glücklichster Che, und das Baar schloß fich um so enger aneinan= der an, als es feine Rinder in jungen Sahren rasch hintereinander perloren hatte. Frau Mc Kinlen ist schon



3da Mc Kinlen. (1897-1901).

als franke Frau (fie foll ein chronisches Bergleiden haben) in das Weiße Haus eingezogen, hat aber hier mit Aufbietung aller Rräfte ihrem Manne bei der Repräsentation zur Seite gestanden. Der furchtbare Schickfalsschlag, der fie durch die Ermordung des Gatten getroffen, hat die bedauernswerte Frau völlig gebrochen.

Bett herrscht im Beißen Saufe Frau Roofevelt, eine vortreffliche Dame, die mit ihrem Gatten eine Liebesheirat geschlossen hat und der man ebenso Energie, wie Tatt, Repräsentationsfähigkeit und Berftandnis für die einfachsten Hausfrauenpflichten nachrühmt, fo daß zu erwarten steht, daß fie einst zu den populärsten Bräfidentinnen der Bereinigten Staaten gahlen wird.



# Was sich der Wald erzählt.

Ein Märchen aus dem Liebesleben der Blumen.

Von I. Freiin von Dincklage.

(Nachdruck verboten.)

n einem einsamen Walde erblühte unter duftenden Blumen und schlanken Gräsern eine Tulpe. Roch hatte sich ihr Blütenkelch nicht ganz erschlossen. Harmlos freute sie sich ihres Daseins, trank Sonnen=

schein und linde Frühlingsluft und fühlte immer mehr erwachende Lebensluft in sich.

Bald begann sie auch Freundschaft zu schließen mit ihrer Umgebung. Da war besonders eine junge Eiche, die ihre schlanken Zweige emporstreckte, die wußte gar viel und strebte immer höher hinauf.

Manchmal des Abends, wenn die Sonne nicht mehr so heiß schien, unterhielt sie sich über gesehrte Sachen mit der ehrwürs digen Linde, die daneben stand, oder mit den anderen Bäumen. Da lauschte die Tulpe gar zu gern!

Wenn sie nun bewundernd mit ihrem purpurnen Blütenkelch zu der Giche aufsah, dann richtete diese wohl ihr Wort auch an sie und erklärte und lehrte ihr auch solch schöne Dinge.

Mitunter kam auch Besuch zu der Linde, ein kleines, flinkes Eichhörnchen mit blanken, schwarzen Aeuglein. Das hüpfte beshende in dem frischen Laube von einem Zweig zum andern, wollte auch etwas profitieren, konnte es aber nicht lassen, manchsmal eine kleine, spizige Bemerkung einzuschalten. Die Tulpe sand das eigentlich wenig achtungsvoll, aber doch sehr spashaft.

An einem sonnigen Morgen, ganz früh, als die Tulpe eben erst die Augen vom Schlummer geöffnet hatte, da ertönte es: "Summ, summ" dicht neben ihr. Ein Bienlein kam herangeflogen. Emsig Honig sammelnd, eilte es von Blume zu Blume. Auch von der Tulpe erbat es sich freundlich sein Teil, und dann summte es weiter, sein Tagewerk zu vollbringen.

Morgen für Morgen begrüßte es nun die Tulpe, und bald konnte sie sich gar keinen Tag mehr vorstellen ohne den Anblick

und die Unterhaltung diefer drei Freunde.

Tage waren jo vergangen. Da kam ein gang neues Er=

eignis in das stille Leben der Tulpe.

Es war an einem mondhellen Abend. Leuchtend funkelten die Sterne am Himmel. Die Linde schlief schon und flüsterte nur manchmal im Traum, wenn der laue Abendwind leise ihre Blätter bewegte.

Träumend blickte die Tulpe vor sich hin.

Da sah sie in der silberglänzenden Luft etwas heranschweben. Lautlos glitt es näher, ließ sich auf ihrem purpurschimmernden Kelche nieder — ein Nachtsalterwares, mit samtweichen Schwingen und großen, träumerischen, dunklen Augen.

Die Tulpe hatte nie etwas Aehnliches gesehen.

Sie wagte kaum zu atmen und schwieg ganz still, blickte nur immer in die tiefen, rätselhaften Augen, die ihr entgegenstrahlten.

Auch der Falter verhielt sich regungslos. —

Nach einigen Augenblicken hob er die Schwingen. Ganz sachte wie ein Hauch streifte er noch über sie hin, dann war er im Dunkel der Nacht ihren Blicken entschwunden.

Es kam ihr vor wie ein holder Traum. Wachend und

schlafend sah sie die wunderbare Erscheinung vor sich.

Der folgende Tag erschien ihr sehr lang. Zwar freute sie sich ebenso wie sonst an ihren Freunden, aber sie sehnte doch den Abend herbei in der stillen Hoffnung, daß das Erlebnis sich wiederholen würde.

Endlich war die Sonne rotglühend versunken, die Dämme=

rung fentte fich leise hernieder.

Immer lauter pochte der Tulpe das Herz. Erschreckt suhr sie zusammen, wenn eine Fledermaus vorüberhuschte, redete sich immer vor, wie thöricht ihr Betragen sei und konnte es doch nicht lassen, alle Sinne anzuspannen und in das Dunkel hinauszuspähen.

Da — da war er wieder! Wieder nahte er, und die

glanzenden Augen redeten eine beredte Sprache.

Bitternd vor Erregung und dunkel erglühend hielt die Tulpe den Blick aus, fühlte die sanfte Liebkosung der zarten Schwingen und sah trauernd die Erscheinung wieder entschwinden. Von diesem Zeitpunkte an war das Wesen der Tuspe ganz verändert. Mit zusammengesalteten Blütenblättern stand sie des Tags über meist da, nahm ruhig die spöttischen Bemerkungen und Blicke des Eichhörnchens hin und harrte nur sehnsüchtig des Abends.

Dann lebte fie auf. Weit öffnete fich ihr schimmernder Blumenkelch, und trauernd verharrte fie, wenn ihre Hoffnung

getäuscht, ihr Sehnen nicht gestillt wurde.

Eines Tages, als sie wieder so träumend vor sich hin blickte, begegnete sie dem Blick von ein Paar dunklen Augen, und sie wurde sich plöglich bewußt, daß dieser Blick schon lange und oft auf ihr geruht hatte. Es war ein Goldkäfer, der vor ihr im Grase saß, jetzt aber seine Flügeldeckelchen hob und davon schwirrte.

Sie sah ihn nun sehr oft in ihrer Nähe, wo sie einmal darauf ausmerksam geworden war, und da sie freundlich eine Unterhaltung mit ihm ansing, wurde er zutraulich und kam näher. Wanchmal war sein Blick so sonderbar! Sie konnte ihn sich gar nicht deuten, er verursachte ihr darum ein gewisses undes hagliches Gesühl. Sie unterhielt sich sonst ganz gern mit ihm, ebenso wie mit den beiden andern Freunden.

Einmal glaubte sie ihn auch des Abends vorbeischwirren zu hören, als der Falter bei ihr war. Doch achtete fie nicht weiter

darauf.

Da, am folgenden Tage, geschah etwas, das fie gewiß nicht

erwartet hatte.

Der Goldkäfer näherte sich ihr nämlich eines Morgens mit besonders seierlicher Miene und seurigen Blicken. Schon von weitem sah sie seinen goldenen Panzer im Sonnenschein blinken. Er ließ sich auf einem ihrer schlanken Blätter nieder und begann nach bedeutungsvollem Räuspern allerhand zu reden, was sie erst gar nicht verstand. Endlich wurde ihr klar, daß er von seiner innigen Liebe zu ihr redete. Er glaubte, daß sie ihn auch liebe, wollte es nur noch von ihr hören und sie dann bitten, ihn einen Blick thun zu lassen in das Innere ihres Blütenkelches, wie das ja Sitte sei.

Bei jeder Blume kann man nämlich in ihrer Blüte alles lesen, was sie denkt, wünscht und erlebt hat, und wenn sie ein Wesen liebt, so erschließt sie ihm wohl ihren Kelch und läßt es

hineinschauen.

Die Tulpe errötete tief, als ihr das Berständnis seiner Worte aufging. Sie wußte in ihrer Berwirrung nicht, was sie sagen sollte, aber ihre Blumenblätter schloß sie fest zusammen.

Wenn sie es sich recht überlegte, war ihr der Goldkäser eigentlich nicht mehr als ihre andern Bekannten. Aber er that ihr so leid, wie er sie so aufrichtig mit seinen braunen Augen ansah und so bestimmt die Bestätigung seines Wunsches erwartete.

Doch was half es? — gesagt mußte es sein. Sie mußte

ihm diese Enttäuschung bereiten.

So teilte fie ihm ganz einfach mit, wie die Sache lag.

Er war sehr traurig, sagte aber nicht viel.

Nur noch eins fragte er:

"Hat schon jemand dein Inneres gesehen?"

Errötend nictte fie.

"Der Schmetterling," sagte er, "ich wußte es! — Darf ich noch um etwas bitten?"

Wieder nickte fie.

. "Ich will dich von jest ab gar nicht mehr stören. Aur manchmal, wenn du allein bist, darf ich dann kommen und versuchen, ob du mich nicht doch lieb gewinnst?"

"Gewiß," erwiderte sie, "das darfit du gern."

"So lebe wohl!"

Und er schwirrte davon, gar nicht so fröhlich und gold-

funkelnd wie sonst.

"Es ift boch im Grunde ein alter, guter Käfer!" seufzte sie halb erleichtert, halb wehmütig. "Er thut mir wirklich leid, aber Gefühle lassen sich nicht erzwingen, und ob die meinigen sich ändern? Ich glaube es nicht!"

Ein Paar dunkle, wunderbare Augen tandten vor ihrem Geifte auf und ein ftilles, seliges Lächeln zog über ihre Büge.

Mehrere Tage hatte fich der Goldkäfer in hoffnungslofer Berzweiflung fern von ihr gehalten. Doch dann litt es ihn nicht länger, gewaltsam fühlte er sich nach dem stillen Orte hingezogen, wo sein unerreichbares Glück weilte.

Doch treulich hielt er Wort. Nur selten surrte er herbei und erschien dann wirklich wie goldumpanzert. So wich bald das peinliche Gefühl, das sie anfangs in seiner Gegenwart beschlich.

Freudig genöß sie wieder das Schöne, das ihr das Leben bot, lauschte tagsüber träumend dem Mauschen der Gicke und erbebte in sternenklaren Mondnächten in heißer, hingebender Liebe.

Bieder einmal war er auf dem Bege zu ihr. Die versgangene Nacht war unheimlich gewesen. Sturm und Hagel hatten Blätter und Zweige von den Bäumen gerissen.

Noch immer war die Luft unruhig. Es schien ihm, als

schlügen die Zweige der Giche mit seltsam dumpfen, ächzenden Lauten aneinander.

Sein suchender Blick eilte voraus nach der gewohnten Stelle

- kein leuchtender Kelch strahlte ihm entgegen.

Mit haftigem Flügelschlag kam er heran und — fiel schwer

zur Erde nieder.

Dort lag "sein Glück", die Tulpe, am Boden, grausam vom Sturm geknickt in der Blüte der Jugend. Wie ein Leichentuch lag ein verwehtes Eichenblatt darüber hin.

Doch felbst im Tobe gehörte sie ihm nicht an.

Halb von ihren Purpurblättern umschlossen ruhte in düsterer, starrer Schönheit der Falter mit gebrochenen Schwingen.

Langsam und schwerfällig, mit unsicherem Flügelschlag, ver=

schwand der Rafer zwischen den Buschen.

Einsam rauschten die Bäume ihr Alagelied über dem stillen Grabe reiner Liebe.



# $\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta$

### Die Musik der armen Ceute.

per Herr Musikprofessor spricht:
"Die Drehorgeln, die dulde man nicht!
Sie sind eine Plage und ein Skandal!"
Nein, lieber Professor, nun hören Sie mal:



Ein enger Hof — kein Sonnenschein fällt dort das ganze Jahr hinein.
Da herrscht ein seltsam mussiger Duft,
Nach Armut riecht's und Kellerluft,
Da blüht keine Blume, da grünt kein Caub,
Die Kinder spielen in Müll und Staub.

Nun kommt ein Leiermann bervor Und schleppt seinen Kasten durchs offene Thor. Den Schunkelwalzer spielt er auf, Da rennt es berbei in schnellem Cauf. Da frabbeln aus ihren Höhlen heraus Die Kinder in dem gangen Haus, Und über die blaffen, ernsten Besichter flieat es dahin wie Sonnenlichter. Sie tanzen und wiegen sich hin und her Beim Schunkelwalzer — was will man mehr? In der Kellerthur steht ein schlumpiges Weib, Ihr hangen die Kleider um den Leib, Den Sängling halt sie in dem Arm, In ein Wollentuch gewickelt warm. Sie läkt ihn tanzen, und wie er sich regt Und mit den magern Aermchen schlägt, Ist über die vergrämten Wangen Ein Strahl von Mutterfreude gegangen. Das Mädchen für Alles im ersten Stock, Es faßt mit den Fingerspitzen den Rock Und trällert den Text und dreht sich und lacht: An den blauen Dragoner hat sie gedacht; Des Sonntags nach vollbrachtem Werk Im "Schwarzen Adler" zu Schöneberg — Er war so unbeschreiblich flott Und tanzte den Walzer wie ein Gott. Der Leiermann hat die Blicke erhoben Und wartet auf den Segen von oben. Dann kommt — das hört ein Jeder gern: "Einst spielt ich mit Scepter, mit Krone und Stern." Der arme Schreiber in seiner Kammer Veraift eine Weile den täglichen Jammer. Er läßt die frigelnde feder stehn Und seinen Blick zu den Wolken gehn, Die über die Dächer dahingezogen. So hoch sind seine Traume geflogen Don Ruhm und Glück und Sonnenschein: "O selig, o selig, ein Kind noch zu sein!"

Der Leiermann dreht seine Kurbel um, Seine Blicke wandern rings herum. Ein anderes Stück nun stellt er ein:
"Ich bitt' euch lieben Dögelein!"
Die Nähterin läßt die Maschine stehn,
Und ihre Craumgedanken gehn
Zum letzten Roman, den sie gelesen.
Wie edel ist doch der Graf gewesen,
Daß er das arme Mädchen nahm,
Obgleich es doch fast zur Enterbung kan.



Dann seufzt sie. Ach, sie weiß, wie es geht: Die edlen Grafen sind dünn gesät!
Doch wenn auch kein Graf. Wenn einer nur käme, Den sie möchte und der sie nähme.
Draußen schießen die Schwalben vorbei, Sie blickt ihnen nach und summt dabei:
"Ich bitt' euch lieben Vögelein,
Will keins von euch mein Bote sein?"

Der Ceiermann aber schaut sich stumm Don einem Fenster zum andern um, Zieht sein Register und spielt mit Schall: "Es braust ein Ruf wie Donnerhall!"

In seiner Werkstatt der Schuster nun Säkt eine Weile den hammer ruhn. Er war bei Worth und bei Sedan Und vor Paris und Orleans. Und wie er denkt an iene Zeit. Wird sein Soldatenherz ihm weit! Er flopft mit kampfaewohnter Hand -Mit Gott für Könia und Vaterland — Bar machtig auf das Leder ein: "Lieb' Daterland, magft ruhig fein!" Der Leiermann aber blickt und spaht, Damit sein Cobn ihm nicht entgebt. Und sieh, der Segen bleibt nicht fern, Denn Armut giebt der Armut gern. Bald hier, bald dort mit leisem Klapp. In Dapier gewickelt, fällt es herab. Und ob auch der Herr Professor schreit hier fühlt man nichts als Dankbarkeit, Denn ein wenig Licht in's graue Heute Brinat die Musik der armen Ceute.

Uns: Gesammelte Schriften von Heinrich Seibel. XI. Band. Neues Glockenspiel.





# Die Gespensterhand.

Novelle von Selma Tagerlöf.

(Nachdruck verboten.)

Constitution of the second

erade als die Kirchturmuhr eins schlug, läutete jemand an der Nachtglocke des Arztes. Das erste Klingeln hatte keinen Ersolg. Als es sich aber mehrere Wale wiederholte, verließ die alte Sophie ihr Bett. um

nachzusehen, was es wieder gabe. Nachdem sie draußen eine ganze Weile unterhandelt hatte, entschloß sie sich endlich, den Arzt zu wecken. Leise trat sie an sein Schlafzimmer und klopfte.

"Sie muffen aufstehn, Herr Doktor. Es ist draußen ein Bote von Ihrer Braut."

"Ift fie frant?" erklang eine Stimme von innen.

"Sie wissen zu Hause nicht, was ihr fehlt. Sie meinen aber, daß sie etwas gesehen hat."

"Gut - fage, daß ich fofort tomme."

Der Arzt fragte nicht mehr. Er wollte auch kein weiteres

Dienstbotengerede über seine Braut hören.

"Eigentümlich ift und bleibt dieser Aberglaube," dachte er, während er sich ankleidete. "Das Haus liegt doch mitten in der Stadt, ohne die geringste Romantik. Ein ganz gewöhnliches, alltägliches Haus, ebenso, wie alle anderen in der lebhaften Geschäftsgegend. Und trot allen Verkehrs hält sich der Spuk dort. Läge es noch in einer düsteren Gasse und ein Stückchen von der Stadt entsernt in einem dicht bewachsenen, ungepstegten

Garten, in dem unheimliche alte Bäume in stürmischen Winternächten mit ihren Zweigen gegen die Fensterläden schlagen. Aber so wie es da liegt, an der breiten Straße, die nach dem Hafen und dem freien, offenen Meer hinabführt! Und mit der Kirche und der Sparkasse und der Kaserne und der großen geräuschvollen Fabrik in der Nähe! Sollte man nicht meinen, daß die große Fabrik mit ihrem ewigen Lärm und den mächtigen glühenden Dampskesseln jeden Spuk vertreiben müsse? Aber wie im Gegenteil!

Gewissermaßen verdiente dieser Spuk Bewunderung. Es lag Energie darin, unglaubliche Energie und die Fähigkeit, sich in dem Bolksbewußtsein festzusehen. Man behauptete allerdings, daß er sich in den letzten zwanzig Jahren, seitdem Fräulein Burmanns dort wohnten, nicht gezeigt habe. Und doch war das Gespenst nicht vergessen. Denn schon der Umstand, daß Ellen plötzlich erkrankt war, brachte die Leute zu dem Glauben, daß sie etwas gesehen habe.

Daß sie sich über etwas erschrocken hatte, war ja nicht so unmöglich. Durch ihr ständiges Zusammenleben mit den beiden nervösen alten Tanten war sie hierzu wie prädestiniert. Und daß im Hause ein Gespenst war, hatte sie immer gewußt und geglaubt. Vielleicht hatte sie schon seit ihrer frühesten Kindheit ihre Phantasie mit allen diesem erregt. Und auch später hatte sie es nicht vergessen. Denn daß erste Mal, als er seinen Krankenbesuch bei den Tanten machte, hatte sie gleichsam triumphierend zu ihm gesagt: "Hier ist daß Gespensterzimmer!" in einem Tone, als zeige sie ihm einen Familienschmuck.

"In diesem Bimmer darf man keine Karten spielen, Herr Doktor!"

"Nun, warum nicht?"

"Wenn einer der Spielenden ein falsches Spiel treibt, kommt die Gespensterhand und legt sich neben die seine auf den Spieltisch."

"Was für eine Gespensterhand?"

"Eine alte, häßliche Hand mit schweren Diamantringen auf den gekrümmten Fingern und mit echten Spigen an dem Handgelenk."

"Nun, und dann?"

"Man fieht nichts weiter, als die Sand."

"Woher kommt sie aber?"

"Das weiß niemand, aber sie hat sich immer hier gezeigt." Sie hatte es sehr dreift erzählt. Wer konnte aber wiffen,

vielleicht glaubte fie doch an den Sput.

"So kommt die Hand, Herr Doktor, langsam gleitet sie an der Tischkante entlang neben den Spieler. Huh, und dann zeigt sie auf eine der Karten mit einem großen, krummen Finger. Er hat einen Nagel, wie eine Kralle, gebogen und spis."

Run, tropdem konnte sie unmöglich daran glauben. Sonst hätte sie sich doch das Spukzimmer nicht zu ihrem Schlafzimmer

ausgewählt.

Der Doktor eilte an der großen Fabrik entlang, in der die ganze Nacht über gearbeitet wurde. Einmal sollte das mächtige, verräucherte Gebäude ihm doch Freude machen. Es war gut, daß sie nicht auf dem Lande in träumerischer Einsamkeit aufgewachsen war. Dann hätte der Aberglaube in ihr vielleicht zu tiese Burzeln geschlagen. Da sie aber hier mitten in dieser faktischen, lärmenden Wirklichkeit lebte . . . .

Er bog um die Ecke, wo der Wind ihm ebenso kräftig und wirksam, wie gewöhnlich, entgegenheulte und schritt die hohe

fteinerne Treppe jum Sause empor.

Gott behüte, er wäre selbst beinahe bange geworden. Oben auf der Treppe stand eine hohe, in einen schwarzen Shawl einsgehüllte Gestalt. Tante Amalie war selbst erschienen, um ihm die Treppe hinaufzuleuchten.

"Wie befindet Ellen sich?" fragte er.

"Das ist nett von dir, daß du so schnell kommst," sagte die Tante. "Ich weiß nicht, was ihr fehlt. Du mußt selbst hinauf gehen und nachsehen."

So alt sie war, lief sie fast die Treppe hinauf. Was mochte sie nur veranlassen, daß sie ihm in der Kälte bis an die Treppe entgegenkam? Und wie unruhig sie war! Erst jest überlegte der Doktor, daß doch vielleicht Gefahr vorhanden war.

Es wäre doch wirklich verdrießlich, wenn dem jungen Mädchen da oben, das er unter vielen anderen ausgewählt hatte, etwas zugestoßen wäre. In seinem ganzen Leben hatte

er noch keine einzige getroffen, die ihm besser zugesagt hatte. Ganz nach seinem Geschmack und ohne weitere Verwandtschaft, als die beiden alten Tanten, dabei natürlich streng erzogen, häuslich, verträglich und anspruchslos.

Als fie im Entree standen, wandte fich die Tante wieder an ihn.

"Wir wachten mitten in der Nacht badurch auf, daß sie so fürchterlich schrie, und wir sind settdem nicht im stande gewesen, sie zur Ruhe zu bringen. Wir wußten uns nicht anders zu helsen, und deshalb fandten wir zu dir."

Sie öffnete die Thur zu Ellens Zimmer, blidte hinein und

meldete, daß er da fei. Rurg barauf trat er ein.

Drinnen war es so hell, daß er im ersten Augenblick kaum etwas sehen konnte. Sie hatten wohl alles, was sie an Lampen und Lichtern im Hause hatten, herbeigeschleppt. Der Raum nahm sich übrigens nicht schlecht aus mit den hohen Wandspiegeln zwischen den Fenstern und den weißen, altertümlichen Möbeln, die Ellen selbst gesammelt hatte. In dieser Beleuchstung sah man schnell, daß hier in der Glanzperiode des Hauses der Festsaal gewesen war.

Bier mar es also, wo fie in früheren Zeiten an den Spieltiichen gesessen hatten. Großer Bomb hatte geherrscht, denn hier hatten vornehme Leute gewohnt — und gerade als die Freude ihren Söhepunkt erreichte, als junge Kavaliere hinter ben Stühlen ihrer Damen standen und ihnen den Sof machten, und die Diener umbergingen und auf filbernen Tellern Mandelmilch herumreichten, gerade da hatte die Gespensterhand sich gezeigt. Da mußte eine gewaltige Unruhe und ein furchtbarer Schrecken entstanden sein! Die Damen mußten laut geschrieen baben, alte, würdige Berückenstöcke mußten von den Stublen aufgefahren sein und die Sprache verloren haben, mahrend die silbernen Teller aus den Banden der Diener glitten und zur Erde fielen. Das Entsetzen über das Uebernatürliche hatte fich in allen Gefichtern abgemalt. Sie hatten geschrieen und schienen von Sinnen zu sein. Man brauchte nur die junge Braut anzusehen und malte sich aus, wie sie ausgesehen hatten.

Sie saß mitten im Zimmer in einem großen Lehnstuhl, vollständig aufgerichtet, blidte sich leichenblaß mit feltsam

flackernden Augen um und zitterte wie Espenlanb.

Sie achtete nicht auf die Eintretenden. Sie hatte ihren Blid jetzt auf den Schatten des Schrankes gerichtet, der sich bis zur Ofenecke erstreckte. Ohne Frage hatte sie den Schatten irgendwie in Berdacht. Sie zog das Kleid an sich, als sei sie zu slüchten bereit, sobald sich der Schatten verdichten und sich etwas, vielleicht eine große Hand mit Fingern, wie Krallen zeigen würde. Als der Arzt unn aber eine Lampe so stellte, daß sie die Ecke beleuchtete, sank sie beruhigt in den Stuhl zurück.

Jett kam Tante Bertha und erstattete denselben Bericht, wie Tante Amalie.

"Wir wurden durch ihr Schreien geweckt. Es klang unheimlich, wie geistesabwesend, und so ist es auch ferner geblieben. Sie verlangt nach Licht, will immer mehr Licht haben. Was hältst du davon?"

"Schreck, nichts anderes, als Schreck," slüsterte der Arzt. Jetzt starrte sie auf ein Rouleaux, als wollte sie es durchdringen.

Er suchte im Zimmer umher. Es war ja möglich, daß er herausfand, was sie in solche Aufregung versetzt hatte. Auf dem Schreibtische lag ein Briefbogen. Sie hatte zu schreiben angefangen, die Feder war aber ihrer Hand entfallen und auf dem Papier entlang gerollt. Sein Brief, den er ihr am Abend gesandt hatte, in dem er anfragte, ob sie und die Tanten am nächsten Tage mit ihm ausgehen wollten, lag neben dem Briefsbogen.

Es war klar, daß sie sich an den Schreibtisch gesetzt hatte, um sein Schreiben zu beantworten. Sie hatte begonnen: "Mein gelieb ..." Da war sie plötzlich erschreckt worden, und die Feder war ihr aus der Hand gefallen.

Der Doktor fühlte, wie der Blick der Tanten ihm folgte. Sie wunderten sich sicher darüber, daß er noch nicht zu Ellen gesprochen hatte, und verstanden nicht, daß es das Richtigste war, wenn er sich selbst erst über die Ursache ihres Schrecks schlüssig wurde. Er glaubte natürlich nicht an die Gespensterhand. Das war völlig klar.

Die Aermste! Boller Schreck, wie sie selbst war, so war auch ihre Umgebung von Entsehen erfüllt. Niemand zweifelte

im Geheimen daran, daß sie etwas gesehen hatte. Das erste, was geschehen mußte, war, die anderen aus dem Zimmer zu entfernen, Tante Amalie sowohl, wie Tante Bertha und die Zofe, damit sie die Angst in ihr nicht fördern sollten.

"Ich bin davon überzeugt, daß sie mir alles erzählen wird, sobald wir erst unter vier Augen sind," sagte er und veranlaßte die drei, daß Zimmer zu verlassen.

Er zog einen Stuhl herbei und setzte sich an ihre Seite. Merkwürdig, wie viel Gesichter ein Mensch haben kann! Er würde Ellen jetzt kaum wieder erkannt haben. Ruhe, ausgeprägte Ruhe charakterisierte sonst ihr Aeußeres. Er war über ihre gleichmäßige Ruhe entzückt gewesen. Sie blickte kaum von ihrer Stickerei auf, wenn sie mit einander scherzten. Und so war es einmal wie eine Offenbarung über ihn gekommen. Er hatte sie vor Augen gehabt, wie er eines Abends sein eigenes Heim betrat. Dort hatte er eine leicht gebeugte Gestalt im Lampenlicht am Arbeitstisch sitzen sehne. Er hatte deutlich den seinen Racken und die kleinen Hände vor sich gehabt. Und daraushin hatte er um sie angehalten.

Und jett? Rur bleiches Entsehen und wilde Erregtheit. Gerade das, was er nicht wünschte. "Eine hhsterische Frau! Gott behüte und bewahre mich!"

Jedenfalls mußte jetzt etwas geschehen. Er durfte keine Rücksicht darauf nehmen, daß sie ihm in diesem Zustande fast widerwärtig erschien. In diesem Augenblick war sie für ihn Patientin, und nicht seine zukünftige Gattin.

"Sage mir, Ellen, was fehlt bir?"

Sie antwortete nicht.

"Du bist mir Auskunft schuldig," sagte er streng.

Sie richtete ihre Augen auf ihn. Es war, als wenn ein Hoffnungsschimmer in ihnen aufleuchtete.

"Du wirst Ruhe finden, sobald du dich aussprichst."

Da ging etwas Eigenartiges mit ihren hübschen, hellen Augen vor. Sie hatten fortwährend auf ihrem Berlobten geruht, und zwar mit einem Glanz, fo ruhig, wie der der Sonne. Sie waren jett vielleicht noch strahlender. Sie hatten aber einen eigenartigen Glanz, der ihm garnicht gefiel.

Sie kämpfte gewaltig mit sich selbst. Ihre Zähne klapperten und sie stopfte ein Taschentuch dazwischen, damit er es nicht hörte.

Endlich brangen einige Worte an sein Ohr. Sie schlug die Hände aneinander und lachte laut.

"Ich muß es ihm sagen. Ich muß, ich muß. Sonst kommt es wieder. Ia, es kommt wieder."

Dann begann sie zu erzählen und ihm wurde dabei so wunderbar traurig zu Mut.

Sie bekannte plöglich, daß sie ihn nicht lieb habe. Sie hätte den Wunsch gehabt, sich mit ihm zu verheiraten, aber einzig und allein, um von den Tanten fortzukommen.

Wenn es nicht ihn selbst betroffen hätte, hätte er darüber lachen können, wie dieses Kind sich nach einem Manne gesehnt hatte. Der Erste, der Beste, nur um fort zu kommen. Die Schuld daran trugen die Tanten. Sie waren ja immer gut zu ihr gewesen, und doch hatten sie sie unbewußt gepeinigt.

Sie blickte ihn mit verwilderten Augen und fast bittend an, daß er sie verstehen, mit ihr fühlen sollte. Er wußte ja, wie die Tanten waren. Er war doch so viele Jahre ihr Arzt gewesen. Sie waren so schwierig, so erfüllt von sigen Ideen und Borstellungen. Tante Amalie fürchtete sich immer vor dem Feuer, Tante Bertha glaubte beständig, daß sie auf der Straße übersahren würde. Er wußte, wie sie waren. Und wenn sie, Ellen, bei ihnen bliebe, würde sie mit der Zeit ebenso werden. Das wußte sie.

Sie wollte aber ein vernünftiges Menschenkind werden. Und sie hatte die Tanten gebeten, sie fortzulassen. Das hatten sie natürlich nicht zugeben wollen. Daher könnte er es wohl begreifen, daß es für sie nur einen Weg, und zwar das Heiraten, gab.

Der Doktor konnte die Frage nicht lassen, ob sie denn gar nicht gefürchtet hätte, daß das eheliche Zusammenleben mit einem Manne, den sie nicht liebte, viel trauriger werden könnte, als ihr jetiges Dasein.

"Ach nein, schlimmer könnte es nicht werden. Gin Mann sei doch wenigstens hin und wieder vom Hause fort. Die Tanten gingen aber nie aus."

"Da sie nun einmal so offenherzig sei — ob sich denn in ihr nie etwas wie Liebe zu ihm geregt habe?"

Sie schüttelte den Ropf.

"Und weshalb? War ich zu häßlich?"

"Nein!"

"War ich langweilig?"

Sie machte eine abweisende Handbewegung. "Welche Fehler entdecktest du denn bei mir?"

"Du warst so kalt."

"So, so — ich war zu kalt!"

Der Arzt ging im Zimmer auf und nieder. Es war im höchsten Grade peinlich, daß ein Kind, wie sie, sich so etwas einbildete. Sie hatte sich von ihm küssen lassen, ohne auch nur einen Schatten von Liebe für ihn zu spüren. Und dabei hatte sie ihre Rolle noch gar nicht einmal schlecht gespielt. Er war also so unsympathisch, daß ein junges Mädchen nicht einmal barauf verfallen konnte, sich in ihn zu verlieben.

Aber sie hatte natürlich ein elendes Leben bei den alten Tanten geführt. Daher war es verständlich, daß sie heiraten wollte. Die She war für sie eine Art Lebensrettung. Das gestand sie ohne Schonung. Es siel ihr auch gar nicht ein, daß sie ihn durch ihr Geständnis kränken konnte. Sie mußte wohl annehmen, daß er gepanzert, stahlhart sei.

Ihre Stimme erhob sich plöglich zu einem Schrei.

"Du weißt ja, daß sich jedem, der in diesem Zimmer ein falsches Spiel treibt, die Hand zeigt. Ich habe sie gesehen. Ich saß dort, dort."

Und sie drehte sich schnell nach dem Schreibtisch um.

"Dort sah ich sie."

"Glaubst du nicht, daß ich sie sah?" fuhr sie fort und richtete ihre Augen auf ihn, als wolle sie die Wahrheit heraus haben.

"Laß mich hören, wie es war," sagte er beruhigend.

"Nun, so höre. Du schriebst mir doch gestern abend, und ich wollte dir antworten, bevor ich mich schlafen legte. Aber als ich mich an den Schreibtisch setzte, wurde ich unruhig und saß lange und dachte nach. Denn ich wußte nicht, wie ich die lleberschrift machen sollte. Ich hätte ja schreiben muffen: "Mein

Geliebter," es schien mir dies aber nicht richtig. Es war das erste Mal, daß ich dir schrieb. Es schien mir entsetzlich, etwas Unwahres zu schreiben — zulet meinte ich aber, daß ich nichts anderes schreiben könnte."

"Ift denn ein so großer Unterschied zwischen dem, was

man schreibt, und dem, was man fagt?"

"Du hattest mich nie danach gefragt, ob ich dich liebte — nur, ob ich deine Frau werden wollte — —"

"Ah, jest verstehe ich."

"Aber dann, in demselben Augenblick, als ich das Wort ju fchreiben begann, mar die Sand da. Gie fam an der Tischkante entlang geglitten, und ich glaube, ich faß einige Sekunden da und starrte sie an, bis ich verstand, mas es war. Ich schrie nicht gleich. Es war, als verstehe ich nicht. daß es etwas Uebernatürliches war. Dann legte fie fich aber auf das Bavier und zeigte mit den trummen Fingern auf jenes Wort. Ich glaube, das Gespenst war froh, es war mir, als zittere die Sand vor Freude, als wolle sie die Buchstaben an sich reißen. Es war Falschspiel - und sie wollte mitmachen. Spinnenartig friechend jog es durch die gelben Finger, gerade als habe es Gile. So lange hatte das Gespenst feine Beranlassung gehabt, hervorzutreten. Sett hastete es. feuchten, mageren Fingern schnappte es förmlich nach der Feder. Es war ja falsches Spiel, und es wollte mitmachen. Ich schrie laut auf, als wenn es ein Wurm fei, und es verschwand. Ich weiß aber nicht, ob es tropdem nicht hier ist. Mir will es scheinen, als fühle ich, daß es sich noch hier im Rimmer bewegt. Und kommt es wieder, dann ist es mein Tod. Ich war ichon furs vor dem Sterben."

"Nein, es wird nie wiederkommen," fagte er troftend.

"Ich weiß, daß ich eins thun muß," sagte sie, "ich muß es thun, damit es nicht wieder kommt. Es ist aber entsetlich schwer."

Sie zog den Berlobungsring vom Finger, stedte ihre kalte, zitternde Hand in die des Doktors und legte den Ring hinein. Dann weinte sie im Bitterkeitsgefühl der Entsagung.

Der Dottor fagte nichts. Er ließ den Ring zwischen seinen

beiden Sänden hin- und herrollen.

Nach seiner Ansicht war es leichter, mit der Gespensterhand, als mit der anderen Hand fertig zu werden. Erstere hatte gewissermaßen für ihn Partei genommen, ihm Rache ver-

schafft. Er fühlte für sie Sympathie.

Es ist ein eigen Ding um das Gewissen. Es erwacht auf die eine oder andere Weise. Der Mensch mag sich noch so viel Mühe geben, ihm aus dem Wege zu gehen. So hatte seine kleine Braut sich alles so hübsch zurecht gelegt, um ein gutes Heim zu erreichen. Sie brauchte nur etwas zu heucheln, und das Glück der ganzen Welt gehörte ihr. Und so gräbt das Gewissen ganz still seine Mine tief in die Seele hinein und sprengt schließlich alle Klugheit und Berechnung auseinander.

Sie hatte sicher geglaubt, daß es ihr glücken werde, das ganze Leben hindurch zu lügen. Sie hatte wohl gesehen, daß es andern geglückt war. Bielleicht hatte sie aber eine feinere Natur gehabt. Es liegt immer ein hindernis darin, wenn man einer verseinerten Rasse von Gewissenschen angehört. Wenn man sie am wenigsten erwartet, kommt die Gewissens-

hallucination.

Natürlich faßt sie die Gestalt, die am nächsten bei der Hand ist. Es war ja einleuchtend, daß das Gewissen in diesem Zimmer eine Gespensterhand werden würde.

Er saß immer noch da und spielte mit dem Ring und ließ ihn von Finger zu Finger gleiten. Er fühlte etwas anderes, als Aerger darüber, daß er sie nicht hatte gewinnen können. Er war fast betrübt. Sie sing jest gewiß an, an ihn zu denken, meinte, daß sie ihm gegenüber unrecht gehandelt hatte, denn sie bückte sich nieder und füßte seine Hand.

"Berzeih mir," fagte fie.

Es war merkwürdig, wie milde sie war. Nachdem sie sich darüber klar geworden war, daß sie unrecht gehandelt hatte, wußte sie nicht, was sie thun sollte, um es wieder gut zu machen. Es war ja kein Grund da, um sie länger zu peinigen. Er brauchte sich ja nur auszusprechen, zu sagen, daß er nicht viel besser, als sie gewesen war. Zugeständnisse von beiden Seiten. Die eine hatte ein Heim gesucht, der andere eine Haushälterin. Es würde sie beruhigen, wenn sie dies hörte.

Er wollte es ihr sagen, daß es keine so bittere Enttäuschung für ihn war. Er war gar nicht so verliebt in sie gewesen.

Sicherlich, er hatte ja keine Beranlassung, die Pein länger zu machen. Das Beste war, zum Schlusse zu kommen. Dann hatten sie beide Ruhe und würden morgen als unverlobt wieder auswachen.

Als er aufstand, um zu gehen, hatte er Thränen in den Augen. Es schmerzte ihn doch, sie zu verlieren. Und das sagte er ihr auch.

Er begann, unzusammenhängend darüber zu ihr zu sprechen, daß sie ein Gewissensmensch sei, daß sie der feineren Rasse der Nervenmenschen angehöre, die man in letzter Zeit häufiger träfe. Gerade aus diesem Grunde schätze er sie. Gerade wegen des soeben Erlebten würde es ihm schwer, sie aufzugeben.

Sie war frei, ja natürlich; wenn fie aber boch einst könnte und wollte. —

Er blickte sie erstaunt an. Peinigte sie dieses nicht? Nein, erst jett verschwand das Steife in ihren Gesichtszügen, und die Augen wurden ruhig. Sie saß mit halboffenem Munde da und lauschte und es schien, als wolle sie mehr, immer mehr hören. — —

Er sprach davon, wie er das Leben für sie ordnen wollte, sprach davon, wie er sich nach ihr gesehnt hatte. Er sprach hierüber ganz anders, als er es vor einer halben Stunde gethan hätte. Er sagte es aber auch in einer ganz anderen Beise, nun er sie verlieren sollte. Er sprach weit besser, als er es sich selbst je zugetraut hätte. Das Zusammenleben mit einem milden und liebevollen Beibe, ja gerade das Zusammenleben mit ihr, zeigte sich plöplich vor ihm in strahlender Besleuchtung, und er sagte es ihr.

Als er auf sie zuschritt und ihr die Hand zum Abschied reichte, traten ihm noch einmal Thränen in die Augen. Sie war gerade jett so hübsch, die Farbe rötete wieder ihre Wangen, sie war wie eine soeben erblühte Knospe. Sie blickte so glücklich drein, wie jemand, der glücklich einer Todesgefahr entgangen ist.

Der Dottor stand, ihre Hand in der seinen haltend, und zog seine Schlüffe so schnell, wie nie zuvor,

Sie verstand sich natürlich nicht selbst, keineswegs. Er holte tief Atem. Alle Niedergeschlagenheit war fort. Sin jubelndes Siegesgefühl durchdrang ihn. Nur mit einer einsigen Anstrengung hatte er sich ihre Liebe erredet. Und sie hatte sich ja nur nach dem Zugeständnis seiner Liebe gesehnt.

Er nahm den Berlobungsring und feste ihn ruhig auf

ihren Ringfinger zurud.

"Reine Dummheiten," sagte er, als sie die Hand zurück-

"Aber," sagte sie, "ich weiß nicht, ich darf nicht —"

"Ich darf," sagte der Arzt. "Ich bin noch nie dem Glück aus dem Wege gegangen."

Er ging in den Flur hinaus, holte feinen Paletot und

trat wieder ein.

"Aermste," sagte er, "jest bist du gezwungen, mich zu lieben. Sonst kommt die Hand und nimmt meine Partei."





## Auferstehung.

Erzählung von H. Dehmke.

(Nachdruck verboten.)

A Line

uftwechsel, Ruhe, Wüßiggang" — lautete der kategosrische Ausspruch des Arztes, als die rebellischen Nerven wieder einmal nicht parieren wollten. So schwer es mir wurde, meine Arbeiten zu verlassen, ich mußte

meine Roffer pacen.

Benige Tage darauf wandelte ich, umkoft von Beilchenund Orangenduften, an den Gestaden des Mittelmeeres.

Dem ärztlichen Geheiß gehorchend, kummerte ich mich wenig um die fünf Weltteile, die ihre Vertreter hierher gesandt und suchte den Vereinigungspunkt der "Gesellschaft" nur auf, um in eine Zeitung zu blicken oder ein Stück von dem vortreffslichen Nachmittagskonzert anzuhören und dabei meinen Mokka unter einem schattenspendenden Baum zu mir zu nehmen.

Eines Nachmittags pilgerte ich wieder einmal hinauf, um eine Notiz in einer englischen Zeitung nachzusehen. Das Lesezimmer war besetzt, die Luft abscheulich; meine Zeitung wurde von einer langnasigen, bebrillten Miß gelesen, und so verließ ich denn schleunigst diesen unwirtlichen Kaum. Wohlgemut schritt ich meinem Lieblingsplatz entgegen, um mir von "Jean" meinen Kaffee servieren zu lassen.

Bu meiner wenig angenehmen Ueberraschung fand ich meinen schattigen Stammtisch schon in Angriff genommen. Freilich pop

einer Persönlichkeit, die sosort ein eigenartiges Interesse bei mir erreate.

Wie er so dastand und zusah, wie Jean eilfertig Tisch und Stühle mit seinem "Mundtuch" bearbeitete, sah er aus wie ein gut konservierter Sechziger. Auf der hohen, vornehmen Gestalt saß ein Antinouskopf von eigentümlich strenger Schönheit. Die noch ungelichteten schneeweißen Locken umgaben stolze Züge, die von tiesen, mächtigen Augen durchglüht wurden. Ein weißer Bart floß in weichen Wellen auf die Brust herab. In dem seingeschnittenen Profil, dem dunklen Auge, den so beredt gesichwungenen Lippen sag kräftiges, anteilvolles Leben — als er sich jedoch niederließ und, den Kopf in die Hand gestützt, den Blick sinster zur Erde gesenkt, dasaß, machte er den Eindruck eines körperlich oder seelisch Belasteten.

Alls der Ganymed den interessanten Herrn mit Rognak und Wasser versorgt hatte und sich mir nun gnädigst zuwandte, fragte ich:

"Kennen Sie den Herrn dort?"

"Habe die Ehre, Madame", erwiderte er äußerst wichtig, in gedämpstem Tone. "Madame werden ihn auch kennen, wenn Sie den Namen hören: Canzoni, der berühmte Bildhauer. Er will es aber nicht laut haben. Ich bekomme immer ein Extra-douceur, daß ich's geheim halte — Madame werden mich nicht verraten? Ich glaube, er ist sehr krank; er lebt ganz sür sich . . . ."

Ich war orientiert, aber nicht befriedigt.

Der berühmte Meister galt als Sonderling. Ihn personlich kennen zu lernen, war ein langgehegter Bunsch von mir. Aber wie sollte ich cs ansangen? Interviewen ließ er sich nicht; das stand fest.

Die Gelegenheit bot sich indes rascher, als ich gehofft hatte. Nachdem ich dem Meister eine Reihe von Tagen meine schattige Ecke überlassen und, umstrahlt vom hellsten Sonnenschein, meinen Kassee zu mir genommen, fand ich eines Nachmittags meinen Tisch wieder leer.

Schon glaubte ich, der Meister sei abgereist oder ich habe ihn durch mein Anstarren verscheucht, da erblickte ich seine hohe Gestalt. So mit seiner aufrechten Haltung, dem regelmäßigen, sesten Schritt, machte er den Eindruck eines höheren Offiziers in Civil. Nur sein Kopf widersprach der Vorstellung, die man sich von einem älteren Militär macht. Es war ein Künstlerkopf, so sessen, wie ihn sich nur die kühnste Phantasie auszusmalen vermag.

Leicht auf einen Stod geftutt, die Augen finnend zu Boden

gesenkt, tam er geradewegs auf meinen Tisch zu.

Ich erhob mich, ihm den Plat zur Verfügung stellend. Er sah mich an, erstaunt, aber nicht unfreundlich.

"Ich denke, der Tisch bietet Raum genug für zwei," sagte er, chevaleresk den Hut ziehend. "Lassen Sie sich also nicht tibren. Gnädiaste."

Ich nannte meinen Namen — "Canzoni," fagte er kurz.

Seit jenem Tage teilten wir uns kamerabschaftlich den Tisch. Der Meister, sonst völlig unzugänglich, ließ sich meine Gesellschaft geduldig gefallen. Für mich war die Bekanntschaft ein Gewinn, wie ich ihn nie erhofft hatte; und ich fragte mich immer wieder, wie es zuging, daß er einem so engbegrenzten Wesen wie mir, so viel Anteil zuwendete.

Professor Canzoni erwies sich, wenn er gelaunt war, als ein Erzähler ersten Ranges. Er kannte sast die ganze Welt und geizte nicht mit seinen sesselnden Schilberungen. Der Aufenthalt in Nizza schien ihm übrigens sehr gut zu thun. Er trat immer mehr aus seiner Zurüchhaltung heraus. Laune und Aussehen besserten sich täglich — hatte ich ihn zuerst für einen Sechziger gehalten, so machte er jeht, trop der weißen Haare, den Eindruck eines Mannes, der kaum die Vierziger besgonnen hat.

Da auf einmal, ganz urplöplich, gleichsam über Racht,

war alles wie ausgewischt.

Ich war mehrere Tage durch einen Anfall meines Leidens ans Zimmer gefesselt; der Professor hatte inzwischen einen Abstecher nach Monte Carlo geplant.

Es war ein dufterfüllter, glühendheißer Tag, als ich ihn

wiedersah.

Finster, mit gesenktem Kopf, kam er heran. Ich erschrak, so verfallen, um Jahre gealtert, sah er aus.

Kaum meinen Gruß erwidernd, starrte er vor sich hin, mit seinem Stock allerhand groteske Figuren in den Sand zeichnend. Ich hörte seine schweren Atemzüge. Eine dunkle Furche lag zwischen seinen Augen; an den Schläsen traten die Abern hervor wie ein Netz.

Eine beklemmende Biertelstunde faßen wir so. Ich wagte nicht, ihn zu stören. Plötlich stand er auf, ohne sein Getrank

berührt zu haben.

"Sie bleiben wohl noch, gnädige Frau?"

"Nein, nein, Herr Professor, wenn Sie gestatten, gehe auch ich," rief ich, froh, daß er nur wieder sprach.

Ich spannte meinen Sonnenschirm auf, und so gingen wir

wortlos durch die Menge.

Auf der Promenade wogte ein lautes Durcheinander aus aller Herren Länder. In allen Zungen plauderte und "flirtete" es, trug Eleganz und Schönheit, Reichtum und Geschmack, Daseinsfreude und Lebenssattheit zur Schau. Kaleidoskopartig wechselte das farbenreiche Bild Augenblick um Augenblick.

Als wir das Gros der Lustwandler hinter uns hatten,

blieb der Meister plötlich stehen.

Rachdenklich, wie mit einem Entschluß ringend, sah er mich an. Seine Brust hob sich in beschwertem Atemholen.

"Sie finden mich seltsam heute, meine liebe, gnädige Frau! Ja, ja, in Ihrem Alter, so in des Daseins goldiger Mitte, wo einem noch die ganze Fülle der Lebensschätze erschlossen ist, da wähnt man nicht, daß auch ein altes, lust- und leidersahrenes Herz noch schmerzlich pochen kann. Auch Sie, voll Geist und wahrer Menschengüte, werden vielleicht doch nicht fassen können, wie tief ich aufgerüttelt bin, wie all die dittern Erinnerungen, all die alte Pein plötzlich wieder meine Pfade kreuzen, gerade jetzt, wo ich endlich gelernt hatte, mich mit dem, was mir das Leben beut, zu begnügen. Nun muß ich wieder von vorn anfangen, ganz von vorn und das ist schwer in meinen Jahren, sehr schwer . . ."

"Bürde Mitteilung Ihnen Erleichterung gewähren?" fragte ich schüchtern.

Er sah mich durchdringend an, dann reichte er mir die Hand — zum erstenmal.

Endlich sagte er weich:

"Sie sind eine verständige kleine Frau. Sie besitzen zwei Eigenschaften, die in unserer Zeit immer seltener zu werden scheinen — Takt und Teilnahme ohne Neugierde. Ich denke, ich kann Ihnen vertrauen. Sie sind mir wert geworden in dieser Zeit wie eine Tochter — vielleicht giebt ein Aussprechen mir Klarheit, einen Entschluß. Aber es ist eine lange Gesichichte, gnädige Frau. Werden Sie Geduld haben mit Ihrem alten Freunde?" — ich errötete vor freudigem Stolz — "Ja, das bin ich und werde ich bleiben unser Leben lang."

Wir hatten die Promenade des Anglais erreicht. Ein erfrischender Windhauch begrüßte uns. Gleich einem schwimmenden

Opal lag das Meer ausgebreitet.

"Bie die Wasser fluten, weich und schmeichelnd," rief der Meister. "Und doch ist diese blaue Glätte falsch und voller Tüde, wie die Gerzen der Menschen!"

"Ich muß weit ausholen, begann er dann seine Mitteilungen. "Die Geschehnisse, an die ich gestern so jählings erinnert wurde, liegen lange, lange zurück. Damals zählte ich

dreiundzwanzig Jahre; heute beren fechsundvierzig.

Mit guten Empfehlungen und ausreichenden Mitteln versehen, arm aber an Wenschenkenntnis, Lebensersahrung, ein traumseliger, gläubiger Tempeldiener, kam ich nach Paris. Alles Beginnen ist schwer, gnädige Frau; Sie werden das auch erfahren haben. Ich war also gerade nicht auf Rosen gebettet; die Schwingen aber, die mir die göttlichen Musen geliehen, trugen mich hinweg über Erdenstaub und Erdennot empor zu den Stätten, die dem Künstler als sein göttlich Teil gesichenkt sind.

Meine bescheidene Werkstatt lag ganz draußen auf der Grenze zwischen dem Weichbild der Stadt auf der Feldmark des nächsten Dorfes. Zu beiden Seiten des Hauses dürftige Gärten, Holzplätze und Baustellen. Das Gebäude lieferte zum größten Teil jungen, wenig bemittelten Künstlern die erforderlichen Gelasse. Mein Atelier war ein großer, kahler Raum—es hatte weder Gobelins, noch persische Divans, noch all' den kostdaren Tand, den die modernen Künstlerwerkstätten ausweisen müssen, da das Publikum es verlangt.

Es war im zweiten Winter meines Pariser Aufenhalts. Ich wartete auf meinen stets unpünktlichen Gießer und stand etwas ärgerlich am Fenster. Da erklang Wagengeroll. Zu meinem Erstaunen hielt das Gefährt vor unserer Thür. Ich freute mich im Interesse meines biederen Hauswirts, Monssieur Philippe, der so viel Wohnungen leer hatte und wartete daher mit einer gewissen Neugier, wer dem Wagen entsteigen würde.

Ein schlanker, blonder Mann stieg zuerst aus und läutete etwas unverschämt, wie mir däuchte. Ihm folgte eine Dame, groß und schlank wie Diana. Sie trug einen festanliegenden hellseidenen Mantel. Unter dem weißen Filzhut schaute ein Antlit hervor, so hold, so schön — beim Himmel, noch sah ich ein schöneres nicht!

Zwar wurden mir die Einzelheiten der Borzüge — die wunderbare Harmonie der Gestalt, die graziöse Art der Bewegungen, die zarte und gesunde Weiße ihrer Haut — in diesem Augenblick nicht bewußt. Dazu war mein Sehen zu flüchtig. Aber unvergeßlich ist mir doch dieser erste Anblick geblieben.

Sie ließ ihre glänzenden Augen umherschweifen, etwas enttäuscht, wie mir schien — es war Winter und die Gegend allen Reizes bar — dann musterte sie das Haus von unten bis oben. Rasch trat ich vom Fenster zurück. Aber die junge Dame hatte mich schon bemerkt. Wie Sonnenschein slog es über ihr Gesicht. Dann ging sie mit der Sicherheit und der Huld einer Königin neben dem höslichen Monsieur Philippe ins Haus.

Seit jenem Tage fühlte ich eine Regung in meinem Innern, die ich bisher noch nicht gekannt hatte. Alle Herzenswogen, die bis dahin fo ruhig geflossen waren, stürzten gewaltsam aus ihren Wehren.

Eines Morgens machte mir der neue Hausbewohner seinen Besuch.

Ich sah einen großen, sehr schmalen, jungen Mann vor mir mit kühnem Auge, schönen, aber schlaffen Zügen, gesichmeidigen Manieren und bestrickendem Wesen.

In dem Blid seines graublauen Auges lag jedoch ein Ausdruck, der mir nicht gefiel.

Er stellte sich mir vor als der Maler Axel Swendsen aus Schweden und bat mich, ihm zu folgen, damit er mich mit seiner "Schwester" Martine bekannt mache.

hätte ich geahnt, welch verhängnisvoller, folgenschwerer Gang bies für mich werden sollte — bis ans Ende der Welt

wäre ich geflohen!

In einer eigentümlichen, beklemmenden Erregung folgte ich ihm nach unten. Seine Wohnung lag im ersten Stock. Sie war um nichts freundlicher, als die Wohnungen im dritten und vierten; aber man sah sofort, daß Frauenhände gewaltet hatten.

Einige geschmackvolle Draperien, weiche Teppiche, gaben den Räumen etwas Wohnlicheres. Am Fenster stand sogar ein Nähtisch; Levkojen und glutrote Nelken spendeten Farbe

und Duft.

Axel Swendsen entschuldigte mit einigen, meiner Ansicht nach höchst überstüfsigen Phrasen, die Dürftigkeit seines Heims. Dann teilte sich die rote Wollgardine und zwischen den Falten stand eine Erscheinung, so bezaubernd, so lockend wie die Liebesgöttin selbst. Einer Lichtgestalt gleich, schwebte sie über die groben Dielen, alles verklärend mit einem sanften Glanze.

In einem faltenreichen Gewande von weißer Wolle, das lange rotbraune Haar nur mit einem blauen Band zusammengehalten, kam sie langsam näher. Jede Bewegung atmete

mädchenhafte Grazie neben beinah fraulicher Burde.

Ich war wie berauscht. Während Axel Swendsen Cigaretten herumreichte und über seine Pläne und Aussichten schwatze, saßich ganz still und sah mit wortloser Andacht hinüber nach dem Fenster, wo Martine sich niedergelassen hatte und mit den schmalen, weißen Fingern wollene und seidene Fäden durch einen in einen Rahmen gespannten Stoff zog.

Ich muß an dem Mittag ein schlechter Gesellschafter gewesen sein, denn ich dachte und fühlte weiter nichts, als das Begehren, nur immer so still sigen zu dürfen, den Glanz dieser azurblauen Mädchenaugen, die goldenen Lichter dieses braunen Scheitels und das Spiel der weißen Finger schauen zu

dürfen."

Meister Canzoni verstummte. Gedankenvoll sah er dem Spiel der Wellen zu. Dann erhob er sich von der Bank, auf der er eine kurze Rast gesucht.

"Ich war noch in den Jahren, gnädige Frau," fuhr er nach einer Weile fort; "wo man zu den Frauen aufschaut, wie zu Heiligen, Göttinnen. Meine glühende Seele umwob fie mit Himmelsschöne.

Wenngleich das bischen Larve, mit dem mich die Natur bevorzugte, manches Frauenauge freundlich blicken gemacht hatte, war doch mein ganzes Sehnen und Sinnen bisher nur meiner Kunft zugewandt gewesen.

Die Liebe war mir noch fremd — nun aber erschloß sie sich mir, so sanft, so voll bethörender Süße, berauschend und doch lind und rein.

Gemeinsame Arbeit, gemeinsame Interessen verbanden mich mit dem schönen Geschwisterpaar immer enger, so daß uns schließlich alle Drei das traute "Du" umfaßte.

An einem mondhellen Frühlingsabend war es, als wir beim fröhlichen Becherklingen uns ewige Freundschaft gelobten.

Ich hatte gerade meinen Vierteljahrszuschuß von daheim erhalten und fühlte mich reich wie ein Krösus und glücklich wie ein junger Gott!

Die weiche Luft, der feurige Wein, Martinens schimmernde Augen, ihr heimlicher Händedruck — weiter waren wir mit unseren Liebesäußerungen noch nicht gekommen; ich thörichter Schwärmer war ja zufrieden, wenn ich nur die gleiche Luft mit ihr atmen durfte, wenn mich der Duft ihres Atems, ihrer Gewänder nur umwehte!

Gläubige, ahnungslose Jugend — poesieumwobener Lenz! Wie seid ihr so ichon und so kurz! —

Mein Gefühl für das Mädchen war so rein, so hehr; kein unlauterer Gedanke, kein prosaisches Geleit trübte es. Und diese Liebe stärkte mich, sie gab mir Zuversicht, Selbstvertrauen und Schaffensluft. Ich arbeitete für zwei, im wahrsten Sinne des Wortes! Denn Axel Swendsen hatte viele Bedürfnisse und wenig Einnahmen. Es ist ja schwer, in Paris erst einmal sesten Fuß zu sassen, und über irgend einen elterlichen Zuschuß schienen die Geschwister nicht zu verfügen. Axel verstand dabei durch-

aus nicht, sich einzuschränken. Er liebte teure Cigarren, schwere Weine und verwandte große Sorgsalt auf sein Aeußeres. Er kleidete sich wie ein Stutzer und auch Martines Gewänder, die sie, von der Mode etwas abweichend, in wahrhaft fünstlerischen Falten zu ordnen wußte, schienen mir von schweren, teuren Stoffen zu sein. Sie verdiente sich das zwar alles selbst, wie Axel mir anvertraute. Sie war eine Künstlerin in Handsarbeiten, eine Nadelmalerin, deren Erzeugnisse an die wunders vollen Arbeiten der mittelalterlichen Klosterfrauen erinnerte.

Mir war Martinens Thätigkeit überhaupt ein Dorn im Auge. Ich lebte schon zu lange in Paris, um die Gefahren zu verkennen, die eines so auffallend schönen Mädchens, wie Martine Swendsen, harrten. Ich sprach auch hierüber mit dem Maler. Der wies diesen Gedanken jedoch so weit zurück, mit einem so überlegenen, ironischen Lächeln dankte er mir für die "ganz überstüffige Sorge," daß ich in dem Gefühl der Ohnemacht, eingreisen zu dürsen, schwieg.

Noch hatte ich ja kein Recht an die Geliebte. Aber, das schwor ich mir zu, lange sollte dieser, auf die Dauer unhaltbarc Zuftand nicht mehr währen, schon deshalb nicht, weil das Gestühl des Unbehagens, des Mißtrauens, das ich von Ansang an gegen den jungen Schweden gehegt hatte, troß unserer Intimität nicht geschwunden war, sondern im Gegentell immer noch anwuchs.

Daß mein zukunftiger Schwager mir jetzt vollständig auf der Tasche lag und ich seinethalben fast darbte, hätte ich schon verwunden. Aber seine ganze Lebensauffassung, seine Ansichauung über Dinge, die mir heilig waren, widerstrebten mir, empörten mich.

Er hatte eine Manier, über die Frauen zu sprechen, die mir immer die Zornesader schwellen machte. Auch die frivole Art und Beise, wie er in Martineus Gegenwart von seinen galanten Abenteuern, von der Chronique scandaleuse, von modernen Theaterstücken sprach, wurde mir täglich unleidlicher.

Als er einst wieder mit seinen Erfolgen bei den Frauen prahlte und die Frauen dabei heradzusetzen suchte, rief ich empört:

"Ich begreife dich nicht, Axel. Du haft das Glück, in der Nähe des edelsten, reinsten Wesens atmen zu dürfen — und dabei urteilst du über ihre Schwestern . . . . "Reinsten, edelsten Wesens?" persissierte er und sah mich an, als verstehe er mich nicht.

,Deine Schwester Martine ist eine Frau, so hold, so rein, wie sie einem jeden wohl als unerreichbares Ideal vorsschwebt . . . . . .

"Meine Schwester?" stotterte er; "ja so, richtig — 11a, du weißt doch, die Anwesenden sind immer ausgeschlossen hababa!"

Angewidert von dem jungen Cyniker, verabichiedete ich mich mit dem festen Entschluß, alles aufzubieten, das geliebte Mädschen seinem verderblichen Einfluß zu entziehen.

Bon einem russischen Fürsten waren Preise ausgeschrieben für ein Grabdenkmal, das die Ruhestätte seiner Frau zieren sollte. Wenn es mir gelang, den ersten Preis zu gewinnen, war meine Zukunft gesichert. Ich könnte Martine heimführen und mit ihr Italien, das Land meiner Sehnsucht, aufsuchen.

So ging ich denn ans Werk. Tag und Nacht arbeitete ich mit Schlägel, Meißel und Feile. Ich mied alle Gesellschaft und verzichtete sogar auf das gewohnte Jusammensein mit dem geliebten Mädchen. So allem Alltäglichen entrückt, vollständig beherrscht von meinem Werk und den seligen Hoffnungen, mit denen ich es umspann, strebte ich, ohne links und rechts zu schauen, meinem hohen Ziele entgegen. Ich weiß nicht, gnädige Frau, ob Ihnen mein Wahrspruch bekannt ist. Jedenfalls hat er mich nie im Stich gelassen:

"Bie läßt die echte Schönheit sich erproben? Bohl einzig an dem selbstbewußten Frieden, Der sie umfließt, weil sie sich ganz geschieden Bon allen Kämpsen sühlt, die sie umtoben."

Ruhe und Frieden, Loslösung von allem Aeußerlichen, Irdischen — das ist mir Vorbedingung fürs Gelingen.

So auch schon damals.

Er war Sommer geworden, glühend heißer Sommer, als ich die Nachricht erhielt, die den Grundstein meines späteren Ruhmes bildete. Mein Entwurf: "Die Hoffnung" hatte den Sieg davongetragen.

Ich war wie versteinert vor Glück. Ich las und las und traute meinen Augen nicht.

Nachdem ich es denn endlich gelernt hatte, an mein Glück zu glauben, stürzte ich wie ein Trunkener nach Sause zu ibr.

Mein Verlangen, meine Sehnsucht nach dem lieben Mädchen wuchs plöglich riesengroß. Ich faßte es nicht, wie ich so lange ohne den Anblick ihres füßen Gesichtchens hatte leben Ich schalt mich einen Thoren, einen Unwürdigen. Schwer fiel es mir aufs Berg, daß Martine so gar keinen Bersuch gemacht hatte, mich zu stören, daß sie meine Blumengruße, die ich ihr täglich sandte, aar nicht beantwortet hatte!

Sie gurnte mir und das mit Recht. Aber - wie meine Ruversicht wieder wuchs bei dem Gedanken an die Botschaft, die ich ihr bringen konnte! - Sie wurde verzeihen: fie murde fich mit mir freuen. Denn alles, was ich bisher nur ganz schüchtern anzudeuten gewagt hatte — es sollte ja nun in glanzendste Erfüllung geben! Wie wurde ihr Kinderblick sich feuchten vor freudigem Stolz, wenn ich nun vor sie hintrat und sprach: Ich bin ein Künftler, ein Mann, dem die ganze Welt offen steht, dem die Menschheit huldigen wird als einem Gottbegnadeten. Und du, Martine, du Auserwählte unter den Frauen, du Herrscherin im Reiche der Schönheit, du wirft das Blück, die Gefährtin, die Muse dieses Künftlers sein, solange ein Sauch seinem Munde entströmt!

Ach, wie wollte ich sie lieb haben! Wie wollte ich sie tuffen, zum erften Male die fugen, duftigen, unentweihten Livven

berühren!

So in einer Art Bergudung, einem Glückesrausch, der gewiß übertrieben, aber doch verzeihlich war, langte ich zu Hause an.

Wenn sie nicht daheim wären! Erft jest fiel mir diese

Möglichkeit mit Bentnerschwere auf die Seele.

Gott sei Dank — sie waren da. Auf meinen Druck öffnete sich die Thür. Ich eilte über den dunklen Korridor, durch das fleine Vorzimmer, rif die Portièren auseinander — dann aber prallte ich wie von einem Keulenschlag getroffen zurück. Boden wankte unter meinen Füßen. Ich fühlte deutlich, wie drinnen in meiner Bruft, in meinem so freudig vochenden Bergen etwas auseinandersprang.

D Martine, meine Zuslucht, meine Hoffnung, der Inbegriff aller Reinheit, aller Jungfräulichkeit, meine weiße, stolze Lilie, an die ich nur mit meinen heiligsten Empfindungen zu denken wagte — mein Lieb, meine Braut!"

"Ach, welch ein blinder, entsetzlich blinder Thor war ich doch gewesen!"

Der Meister schwieg.

Am ganzen Körper bebend stand er vor mir. Seine Blicke waren wirr, und ein unheimliches Röcheln drang aus seiner Bruft.

Ratlos stand er da.

Dann legte ich meine Hand leise auf seinen Urm.

"Berr Professor . . . "

"Berzeihung, liebe gnädige Frau," sagte er, sich ermannend. "Sie sehen, der alte weißhaarige Löwe hat das Toben immer noch nicht verlernt. Die Erinnerung ist eben untötbar. Sie hat tausend Arme, tausend Köpfe, gleich jenem vorweltsichen Ungeheuer . . . Und so sehe ich auch immer wieder jenes entsekliche Bild:

Ein Atelier in märchenhafter Beleuchtung, violet — rosig — blau wie das Abendrot — ein junger blonder Mann im Malerkittel, der die letzte Hand an ein Bild legt: Aphrodite, die Schaumgeborene. Die langen Haare in tizianischer Farbenspracht flatternd im Winde, den wundervollen Arm in anmutiger Kundung über dem Köpschen erhoben, der Blick der blauen Augen so kindlich verwundert, der Mund süß lächelnd, so schwebte sie auf den sonnendurchsluteten, bläusich schimmernden Wellen.

Gegenüber aber dieser bestrickenden Wiedergabe auf lichten Seidenpolstern ein schönes, junges Weib, ein Meisterwert des göttlichen Bildners. — Und dieses Weib, dies "Modell" war meine Martine, meine Idol, prosaniert, entweiht, preisgegeben durch den eigenen Bruder, der jest mit seinem gewohnten überslegenen Lächeln die Gardine etwas zusammenzog und zu mir heraustrat.

"Schurte!" rief ich ihm entgegen. "Infamer, ehrloser..."

Sichtlich erschreckt vor meinen wutentstellten Zügen wich er ein wenig zurück.

Dann aber jagte er in seinem alten, insolenten Tone:

"Ich muß dich doch bitten, deine Ausdrücke etwas besser zu wählen . . . .

"Wie konntest du es wagen!" schrie ich. "Sie, die ich

verehrte gleich einer Heiligen . . .

"Ich) wüßte nicht, daß ihr das Modellstehen je etwas geschadet hätte," erwiderte er lässig, "kannst sie also getrost weiter anbeten. Kennst ja meine Meinung über die Weiber; ich neige nicht zu Eisersuchtsansällen. Im übrigen aber, mein guter Felix, rate ich dir, diesen inquisitorischen Ton abzulegen. Ich din zwar immer nachsichtig gegen dich gewesen — tenne ich doch diese deutschen Träumer, sie sind ungesfährlich — aber in diesem Falle möchte ich doch wirklich wissen, wer es mir verbieten dürste, meine eigene Frau zu masen..."

Ich starrte in sein höhnisch lächelndes Gesicht, aller Fassung bar — sprachlos. Das Blut pochte so sehr in meinen Schläsen, daß ich meinte, wirklich irrsinnig geworden zu sein.

"Deine eigene Frau?" lallte ich. "Martine . . . meine

Braut . . . deine Schwester . . . deine Frau . . . '

Er lachte mit seinem häßlichsten Lachen.

"Ah, richtig, c'est vrai! Du hast also die kleine Komödie wirklich nicht durchschaut? Parbleu! Quelle Innocenz."

Der Meister schwieg.

Um uns her rauschte das Meer. Die Böglein sangen. Der Duft der Limonen erfüllte die Luft. Käfer glänzten auf den Blättern und schwirrten über unseren Häuptern und die Sonne wob güldene Rețe durch das Blattgerank.

Professor Canzoni hatte sich auf eine Bank gesett. Das

Haupt auf den Stock geftütt fag er da.

Endlich hob er ben Ropf.

"Das war der erste Teil des Dramas, gnädige Frau," sagte er und seine Stimme klang heiser, rauh, wie gebrochen. "Berzeihen Sie," rief er dann, als er wahrnahm, wie wenig ich mich hatte beherrschen können, meine Augen standen voll Thränen. "Es war zu viel für Ihre kranken Nerven. Bers

geben Sie mir. Ich werde Sie jest heimgeleiten, und wenn Sie morgen Zeit und Geduld haben . . . "

"Nein, nein," wehrte ich ab; ich wollte nicht, daß er sich noch eine ganze lange Nacht mit seinem Schmerz plagen sollte. "Wenn es Ihnen zum Trost dient, Herr Prosessor. Ihr Bertrauen gereicht mir zur Ehre und Freude. Es sehlt mir weder an Teilnahme, noch an Kraft, Ihre weiteren Mitteilungen anzuhören."

"Lange, lange Jahre find feit jenem Tage vergangen." hob der Meister wieder an, "meine Jugend endete mit ihm. Ach wurde der menschenscheue Sonderling, als der ich Ihnen ficher auch geschildert wurde. Mit Ruhm und Erfolg über= schüttet, ein Beneidenswerter in den Augen der Menschen, vilgerte ich einsam, glücklos meinen Lebenspfad. Glaube, Vertrauen, Liebe - alles war in mir getötet. Aber ich lernte doch endlich Vergessenheit, Ruhe - - Da gestern in Monaco — — Ich hatte einem Bekannten versprochen, ihn einmal dort zu besuchen. Er überredete mich, einen Blick ins Kafino zu werfen. Während mein Freund einen Ginfat magte, stand ich an einem Pfeiler und sah dem feltsamen Treiben um mich her mit eigentümlich gemischten Empfindungen zu. Dies Monaco, gnädige Frau, ist nicht bloß ein ergiebiges Feld für den Maler, für den Freund der Natur, kaum irgendwo in der Welt bietet fich eine reichere Quelle für den Erforscher des Menschenherzens, als in diesen von der Leidenschaft durchglühten Svielfälen.

Die Luft war zum Ersticken schwül; das fahle, grünliche Dämmerlicht, die Spieler mit ihrem gierigen Vorbeihasten — wie ein Alp legte es sich auf meine Brust. Während ich etwas ungeduldig nach meinem Bekannten ausspähte, teilte sich die lebendige Mauer, die sich um die Roulettetische gebildet hatte — "faites votre jeu" tönte es zu mir herüber — ein Diener ohne Livree schob einen Rollstuhl, aus dem ein stelettähnliches Männersgesicht herausschaute; neben dem Stuhl ging eine junge Dame in etwas auffallender Spihentoilette.

Mir war, als legte sich plöglich eine eiserne Faust auf die Bruft und preßte sie zusammen bis zum Unvermögen, Atem zu holen. Rasch trat ich näher, der Stuhl kam dicht an mir vor-

über; eine Täuschung war unmöglich. Der Mann da drinnen mit dem totenähnlichen Greisengesicht, dem hilflos in sich zussammengesunkenen Oberkörper und den langen, krampfartig zuckenden Wimpern war — Axel Swendsen; das schöne Mädchen an seiner Seite — "Martine!" Ich rief es so laut, daß ich selbst erschrak. In dem Menschenschwarm dort achtete aber niemand auf den Einzelnen.

3ch folgte bem Paare.

Der Kranke lag apathisch in seinen Kissen. Die junge Dame erwiderte lächelnd die ehrerbietigen Grüße, die ihr ges spendet wurden. Ich starrte sie an wie verzaubert. Sie schien es zu empfinden. Sie wandte den Kopf und sah mich groß, etwas indigniert, wie mir schien, an.

Nein, Martine war es nicht, konnte es nicht sein. Aber es waren ihre unvergessenen Züge: das feine Oval, der verwunderte Kinderblick aus dunkelblauer Fris, das bestrickende

Lächeln, die goldbraune Haarflut.

In diesem Augenblick ergriff mein Freund meinen Arm und zog mich hinaus. Er wurde etwas ärgerlich; man hatte ihn in der kurzen Frist um eine erkleckliche Anzahl Lonis erleichtert.

Ich fragte ihn nach dem seltsamen Paar.

"Der Lahme ist ein alter Rous von denkbar schlimmstem Ruf. Er lebt seit Jahren hier, wie es ja in Monaco so viele Schiffbrüchige giebt, die dem grünen Tisch ihren Unterhalt aberingen."

"Und das Mädchen?" fragte ich atemlos.

"Nun, sie "gilt" als seine Tochter. Sie wird angeschmachtet und bewundert, aber man kann ihr nichts nachsagen. Sie widmet sich ganz dem Bater."

,Wie heißt sie?' fragte ich, obgleich ich es ja ganz genau wußte.

,Martine Swendsen!

Sie werden meine Erregung jest verstehen, liebe, gnädige Frau," sagte der Meister nach einem tiefen Atemzuge, "es ist ihr Kind, das Kind der Unvergeßlichen.

Ich habe in der Nacht kein Auge zugethan, vor marternder Sorge um Martinens Kind. Roch strahlte aus ihren Augen

Unschuld und Reinheit — aber mit diesem Bater in der Welt einherziehend, diesem Elenden, der sich nicht scheute, sein eigenes Weib seinen unlauteren Zwecken zu opfern.

Das Mädchen darf nicht bei ihm bleiben. Ich will es nicht. Darf ich eine große, große Bitte an Sie richten, liebe Freundin?"

"Ich wäre glücklich, Ihnen dienen zu können, Herr Professor. Aber in diesem Falle, fürchte ich, sind wir ohnmächtig."

"Borläufig möchte ich nur, daß Sie das Mädchen sehen, daß Sie versuchen, mit ihr bekannt zu werden. Eine Frau hat das sicherste Auge dafür, ob ein Mädchen noch wert ist, gerettet zu werden.

Wollen wir morgen hinüberfahren? Ja? — Ich danke Ihnen. Ich werde Ihnen Martinens Tochter zeigen — im übrigen aber mich fernhalten. Eine Begegnung mit jenem Elenden könnte mich zu unüberlegtem Thun verleiten."

Am nächsten Tage waren wir auf dem Wege nach Monaco. Merkwürdig! All meine Wünsche schienen sich auf dieser Reise, die ich so widerwillig angetreten hatte, der Erfüllung zu nähern.

Monaco — Monte Carlo, dies eigenartige Stückhen Welt kennen zu lernen, war bisher ein unerfüllter Lebenstraum gewesen. Die Vorstellungen, die ich mir gemacht hatte, waren nicht zu hoch gespannt.

Mit verschwenderischer Hand hat die Natur ihre Reize hier ausgestreut. Im Bann dieser Herrlichkeit vergißt man alles, man vergißt auch, daß die verderblichste aller Leidenschaften ihren Thron hier aufgeschlagen hat und über Tausende ungabares Leid breitet.

Wir begaben uns auf den allabendlichen Sammelplatz der Gesellschaft, auf die Terrasse, die auf den See mündet. Schon der Spaziergang dahin war voll zauberischen Reizes. Die Luft so weich und duftig. Myriaden von Leuchtkäfern glänzten auf den Blättern. Böglein und Insekten gaben ein eigentümliches Konzert.

Die Lichterreihen des Cafino, des Hôtel de Paris und des Café de Paris gliperten durch die Bäume, während der Mond seinen Silbermantel über das ganze bestrickende Bild breitete: über die Terrasse, wo die Musik spielt, auf die Lichterreihe, die den Weg von Monte Carlo nach Monaco angiebt, und auf die

glänzende, fo eigentümlich gemischte Gesellschaft.

Während ich, von den Tönen der Musik sanst eingewiegt, mich ganz dem Zauber des Augenblicks überließ, sah ich, wie der Prosessor plöglich zusammenzuckte und mir einen bedeutsamen Blick zuwarf.

Ein Rollftuhl wurde herangeschoben, und so erblickte ich

denn das eigentümliche Baar.

Die Ruine in dem Krantenstuhl und neben ihr das blühendste, holdeste Leben, ein Mädchen, schön und frisch wie der erste Lenzmorgen. Hoch und schlank gewachsen, das seine Oval des Antlizes von dichten goldbraunen Locken und Zöpfen umrahmt, große blaue Augen mit jenem fragenden Blick, der ganz jungen Mädchen eigen ist, und ein Lächeln, das mich alte Frau sofort bestrickte — so schritt Martine's Kind an mir vorüber.

Mein Urteil war sofort gefällt. Dies Kind war noch wert, geschüßt, gerettet zu werden. Aber war es überhaupt erforderslich, sich hier einzumischen? Sah der Weister nicht zu dunkel?

Dies zu ergründen, war die Aufgabe, der ich mich in den

nächsten Tagen auf das Gewiffenhafteste unterzog.

Freilich auf die Runft- und Naturgenüsse Monte Carlos mußte ich dabei fast vollständig verzichten. Denn Arel Swendsen fummerte fich weder um die blühenden, duftigen Berrlichkeiten rings umber, noch um die prächtige Rapelle, deren jedes einzelne Mitglied ein Künstler ist, noch um den Reichtum an litterarischen und Kunftschäten, die hier geboten werden. Er lag völlig im Zauberbann der Roulette, des Trente-et-quarante. Schon lange vor der Deffnung der Spielfale stand sein Rollstuhl in der Nähe des Eingangs, um fich sofort in Bewegung zu feten, wenn der Bortier mit dem Schlüffelbunde nahte. Der erfte der luxuriös eingerichteten Sale ift dem Roulette gewidmet, jenem aus einer Drehicheibe mit Fächern und springender Elfenbeinfugel bestehendem Spiel. Vier solcher Tische befinden sich in diesem Saal, während ein zweiter nur dem Rouge et noir und dem Trenteet-quarante bient. Hier ift es bedeutend ruhiger, als an den Roulettetischen, die zum großen Teil von Frauen belagert find. Das Mischen der sechs Whistspiele, also der 312 Rarten, die zu jedem Couv erforderlich find, verlangt die aktive Beteiligung der Spieler.

Während mehrerer Tage beschäftigte ich mich nun bamit, dem Treiben in diesem zweiten Saal zuzuschauen.

Eine eigentümlich gemischte Gesellschaft mar es, die da an Neugierige, die nur, "um alles mitgemacht mir vorbeihastete. ju haben", einige Louis fpringen ließen: Berzweifelnde. Schiff= brüchige des Lebens, die ihre lette Habe dem grünen Tisch opferten, um sich nachher ftatt des erträumten Goldregens mit dem Leichenstein eines Selbstmörders zu begnügen, den ihm die Bank an der äußersten Kirchhofsecke von Monaco gewährt, dann die routinierten Spieler, die nach einem gewissen "Spstem" arbeiten; die Sochstapler mit ihrem weiblichen Anhang, die "Vincenz de Paula", Gouner, die nur ihr Augenmerk barauf richten, zerftreute Spieler um einige Goldftude zu beschwindeln, die sich also der verwaisten Goldstücke annehmen, wie sich der "heilige Bincenz" der Baisenkinder erbarmte. Weinende Gat= tinnen, die ihre Männer unaufhaltsam dem Spielteufel verfallen sehen, junge Damen der erften Gesellschaft neben dem Abschaum der Menichheit.

Mit einer Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit, die fast uns heimlich wirkte, erschienen die beiden, die uns nach Monaco gestockt hatten: Axel Swendsen, der Invalide der Leidenschaft und Martine, die holde Menschenknospe.

Da ich von meinem Divan aus, wenig Gelegenheit fand, mehr als die oberflächlichsten Phrasen mit dem schönen Mädchen zu wechseln, folgte ich ihm zum Spieltisch.

Martine stand hinter dem Stuhl des Baters, jede seiner Bewegungen mit einer Sorgfalt beobachtend, wie sie wohl eine

Mutter für ihr frankes Kind hat.

Gleichmütig, ohne ein sichtbares Zeichen von Teilnahme für den Ort, an dem sie sich befand, stand sie da; nur der eigenstümlich starre, ins Leere gerichtete Blick gab mir einen Stich ins Herz. Etwas unsagbar Sehnendes lag in diesem Blick!

Das liebe, liebliche Geschöpf! Wie war es möglich, daß ein Bater sein Kind in diesem Pesthauch verkummern ließ!

Ich wandte meine Augen von ihrem herrlichen Profil dem Bater zu.

Ich erschraf über die Veränderung, die mit dem alten Spieler vorgegangen war.

Der Tote war auferstanden. Der stiere Blick der einsgesunkenen Augen flackerte wie im Fieber. Das ganze Gesicht war gespannt, verjüngt. Die mit dicken Adern bedeckten mageren Hände, das glattrasierte spize Kinn, der eingefallene Oberkörper— alles war Leben, Bewegung, höchste Spannung.

Es war ein Anblick, widerlich und doch mitleiderregend! Ich sah hinüber nach der Nische, von wo Professor Cansoni mir freundlich, dankend zulächelte. Wie würdig, wie krafts voll, wie jung erschien mir der Meister, trot der weißen Haare gegen diese Karikatur eines Menschenantliges, mit den gesichniegelten Haarresten und dem stereotypen, greisenhaften Lächeln.

Plötlich sah ich, daß das junge Mädchen dem Bater etwas zuslüsterte, eine Bitte, eine Aufforderung scheinbar. Er schüttelte unwillig, ablehnend den Kopf. Sie sprach auf ihn ein — ohne Erfolg. Dann winkte sie dem Diener. Dieser stellte sich hinter den Stuhl des Greises, mit leichten, schwebenden Schritten ging sie hinaus.

Gilends folgte ich ihr.

Die ganze Herrlichkeit der südlichen Nächte empfing mich auf der Terrasse. Die erhabene Weite des Sternenhimmels, das Rauschen des Meeres drang wie ein Gruß aus einer reineren Welt mir entgegen.

Martinens lichtes Gewand leuchtete mir von der Marmor-

balustrade herüber.

Ich trat an ihre Seite.

Wie schön sie war!

Wie sich ihr klassisches Profil gegen den Meeresglanz abzeichnete! Die feine, gerade Nase, die so edel gebildeten Brauen, das leicht gerundete Kinn! Wahrlich, ein Antlitz, wie man es

im Leben selten, auf Cameen häufig findet.

Während ich meine Blicke von ihrem lieblichen Gesicht über das flimmernde Meer, das dunkle Blau der Berge wandern ließ, hörte ich sie seufzen. Und als ich dicht an sie herantrat, sah ich, wie ihre Brust sich hob und Thräne auf Thräne über ihre Wangen perlten.

· Ein Bangen pactte mich, als sei es mein eigen Kind, das

sich hier in stummem Weh verzehrte.

Tiefstem Impulse folgend, legte ich meinen Urm um sie und fracte leise:

"Rann Bertrauen Ihnen helfen?"

Sie fah mich aus großen, erschrodenen Augen an.

"Mir ist nichts," sagte sie dann, mit einem Bersuch zu lächeln. "Die Luft da drinnen ... die aufgeregten Menschen ... die wundersame Stille ... der Zauber dieser Nächte ... dort drüben Rocabruna, die Palmenwälder von Bordighera. — Immer, wenn ich hier stehe und hinabschaue, ergreift mich eine Sehnsucht, so unbegreislich und doch so übermächtig! Wenn ich fort könnte, dort hinüber ... immer weiter und weiter ..."

"Nun, die Zeit wird auch kommen," tröstete ich. "Immer

werden Sie nicht hier bleiben."

Sie schüttelte langfam den Ropf.

"Wir bleiben hier, immer... immer," sagte sie mit einem unsäglich trüben Lächeln. Dann aber, als gereue es sie, sich einer Fremden so offenbart zu haben, verabschiedete sie sich hastig.

Sie ging ins Kasino zurud. Ich folgte ihr nicht mehr, benn Professor Canzoni stand hinter mir. Mit grenzenloser Zärtlichkeit sah er der holden Gestalt nach, wie sie mit leichten schwebenden Schritten an ihm vorging.

"Wie mich ihr Anblid ergreift, qualt und doch . . . beglückt!" stöhnte der Meister. "Lange halte ich es nicht mehr

aus, fie in diesem Sundenpfuhl sehen zu muffen!"

"An so viel Reinheit und Kindesunschuld wagt sich das

Bose nicht heran," versuchte ich ihn zu beruhigen.

"Wir haben aber kein Recht, das Kind von der Seite des Baters zu reißen. Der Mann ist krank, hilflos. Er bedarf der Pslege. Ich fürchte, unser Hierelin ist zwecklos, wenn uns nicht ein Zufall zu Hilfe kommt."

"Ich habe Ihnen zu viel zugemutet, nicht wahr, gnädige

Frau? Ich muß allein mein Glück versuchen."

"Nein, das ist es nicht," wehrte ich ab. "Ich stehe allein in der Welt. Niemand harrt meiner Rückfunft; nur meine Arbeit und die kann ruhig noch ein bischen warten. Ich halte jedoch unsern Aufenthalt für zwecklos, es sei denn, Sie näherten sich dem Vater."

Der Meister schüttelte energisch ben Ropf.

"Ein paar Tage schenken Sie mir noch," bat er dann. "Sie ahnen ja nicht, welch eine schmerzliche Freude es für mich ist, dies süße Gesichtchen zu sehen, diese melodische Stimme zu hören, diese Sprache mit dem fremdländischen Accent, der mich an Martine immer so entzückte!"

"Sieht fie ihr fehr ahnlich?"

"Ja. Nur zierlicher, mädchenhafter, zarter erscheint sie mir. Auch trug die Mutter das Haar lang auf den Boden hängend. Martine war eine Schwedin — ihr Kind ist Pariserin mit der undefinierbaren Grazie einer solchen."

Erft nach einigen Abenden sah ich Martine Swendsen

wieder an der Baluftrade ftehen.

Rasch ging ich zu ihr. Sie erkannte mich wieder, benn sie nickte mir freundlich zu. Schweigend gaben wir uns einige Augenblicke dem Zauber der Stunde hin.

Welch ein Glanz, welch ein Flimmern lag über Wasser und Erde! Der volle Mond war eben aus der Meeresslut aufgetaucht und überschüttete die märchenhaft schöne Landschaft mit seinem magischen Licht. Auf den unruhigen Wogen zeichnete er sich eine silberne Straße bis herüber an den Strand. Güldene Duftschleier umwebten die Gipfel und Höhen.

In weißen Schaumstreifen verspritzend, zerschlugen sich die Wellen am Ufer, flüsternd, raunend, als wollten sie uns berichten, was draußen in der Welt geschah. Denn alle Klagen, alle Schmerzen, Jubel und Lust, alles, was sich im Schleier der Nacht verbirgt, was nur das Leben erzeugt und die Menschheit bewegt — das unsterbliche Meer hat es gesehen und singt es dem Lauschenden immerdar und überall. —

Bir tauschten die üblichen Bewunderungsausrufe. Dann

plötlich faßte ich Mut.

"Mein Fräulein," sagte ich; "morgen muß ich dies herrliche Fleckhen Erde verlassen. Ich möchte Ihnen Abieu sagen, zugleich aber eine Bitte an Sie richten. Sie sehen mich erstaunt an; seien Sie aber versichert, Ihr Wohl liegt mir am Herzen, als hätte ich Sie mein Leben lang gekannt. Sie können getrost meinen Rat annehmen, er kommt aus treuem,

sorgendem Bergen.

Folgen Sie mir. Verlassen Sie diesen Ort. Es ist kein Aufenthalt für eine junge Menschenblume. Die Luft da drinnen ist Gift, schleichendes, aber sicher wirkendes Gift für eine junge Seele. Glauben Sie mir, mein liebes Fräulein, so reizvoll, so fesselnd es hier sein mag — die Welt da draußen, sie ist reiner, besser, gesunder."

Sie sah mich traurig an.

"Ich danke Ihnen, Madame, für Ihre Güte. Aber — Papa geht nicht eher hier fort, als bis er das Glück errungen hat. Er glaubt so fest daran — keine Macht der Erde bringt ihn hier fort. Und wo Papa weilt, ist auch mein Plat. Der arme, liebe Papa! Wie könnt' ich ihn verlassen! Er kann nicht gehen, nicht stehen. Er schläft keine Nacht vor Schmerzen. Das Spiel ist seine ganze Lebensfreude, das Einzige, was ihn seine Leiden vergessen macht! Wie dürste ich ihm das rauben!"

Etwas unfagbar Ruhrendes, Ergebenes lag in dem Ausbruck, mit bem fie bies fagte.

"Aber wenn . . . wenn Ihr Herr Bater wieder gesund würde und es Ihnen erlaubte, würden Sie dann fortgehen von hier?"

"Gewiß!" rief sie lebhaft, und ihre Augen strahlten. "Ach, wie gern möchte ich nach Paris und Mamas Grab schmücken, oder nach Schweden, der Heimat meiner Mutter! Wie sehnte sie sich auf ihrem Leidenslager nach ihrer Heimat! Tag und Nacht sprach sie davon, dachte sie davan. Ach, ich glaube, sie war nicht glücklich, meine arme Mama. Sie weinte so viel . . . "

"Auch Ihre Frau Mutter war leidend?" fragte ich mit erhobener Stimme, denn ich wußte den Meister in der Nähe.

"Mama erkrankte, als ich geboren war und als sie starb, war sie erst zweiunddreißig Jahre."

"Sie ist tot? Wann verloren Sie die sorgende Mutter-

"Bor zehn Jahren schon."

"Und Sie erinnern sich noch Ihrer Mitter?"

"D gewiß. Ich war ja schon ein großes Mädchen, als sie starb."

Ich sah sie etwas verwundert an.

"Ja, ja, benn ich zählte damals fast zehn Jahre," beantwortete sie meine fragenden Blicke. "Doch jetzt, guten Abend, Madame. Dank für Ihre Teilnahme und eine glückliche Fahrt. Länger darf ich Bapa nicht allein lassen. Addio — Addio!"

Ich schnte mich nach Ruhe. Der Meister aber drängte,

noch einmal hinein zu gehen.

Es war schon spät und mehrere Banken bereits geschlossen.

Nur von einem Tische tönte noch das stereotype: "Faites votre jeu. — Le jeu est fait; rien ne va plus. Rouge — noir — rouge — noir."

Eine besondere Erregung, eine erhöhte Spannung lag auf den Gesichtern. Immer mehr Neugierige drängten sich heran, es war unmöglich, in Martines Nähe zu gelangen.

Die Aufregung schien zu wachsen.

Man flüsterte und raunte.

"Rouge — noir," klang der heisere Ruf des Bankhalters. Jedesmal, wenn die Kugel einspielte, Laute des Staunens, des Bunderns, der Entrüstung. — Selbst die Gesichter der Besamten schienen etwas von ihrer starren Undurchdringlichkeit einszubüßen.

"Inour!" (unerhört) rief einer.

"Impossible!" (unnöglich) ein zweiter.

"Rouge — noir. Rouge — noir." Immer und immer hörte ich diesen Ruf.

"Zéro!" (Mull.) "Zéro!"

"Quelle chance! Quelle fortune!"

"Mon dieu! Mon dieu!"

Es war eine aufregende Scene, die auch mich ergriff, wenn ich sie auch nicht recht verstand.

Da plötlich ein Ruf:

"Voila! La banque fait sautes!"

"Die Bank ift gesprengt!"

Allgemeines Lärmen, Rufen, Schreien, hohnvolle Bcmerkungen über Die Bankhalter.

Ju. haus-Bibl. II, Band VIII.

"A qui la masso?" (Wer bekommt es?) hörte ich noch ben

Croupier rufen. Dann wandten wir uns zum Gehen.

Da plötlich — ein markerschütternder Aufschrei, ein Schieben und Wogen in der dichtgedrängten Menge. "Ein Arzt! Ift kein Arzt hier?"

Ja, es waren Aerzte da. Die Menge teilte sich, die Herren

durchzulassen.

Ein bedeutungsvoller Blick Canzoni's sagte mir, daß ihn die gleiche Ahnung gepackt, welche mich vorwärts trieb.

Der Anblick, der unserer harrte, bestätigte unser Ahnen:

In seinen Rollstuhl zurückgefallen, die Arme schlaff herunterhängend, den Kopf zur Seite geneigt, saß Axel Swendsen. Dicht vor ihm stand der Obercroupier, die Hand voll blauer Scheine, vor sich einen Hausen gleißenden Goldes. — —

Neben dem Stuhl die weinende Martine, an der andern Seite die Aerzte, deren Kopfschütteln besagte, daß irdische Hilfe

hier nicht mehr notwendig war.

Das Geschick erreichte Axel Swendsen, gerade in dem Augenblick, als sich ihm das trügerische Glück des grünen Tisches zum ersten Male hold erwies. — Die Freude hatte ihn getötet.

Der Diener und einige Beamte sorgten für die Fortschaffung

des Toten.

Eine Art lähmenden Entsetzens hatte sich der Anwesenden bemächtigt. Es war ja etwas Alltägliches, daß hier einer sein Leben ließ — fielen doch so viele Opser der Leidenschaft —

aber auf dem Kampfplat selbst . . . horrour!

Die Tische leerten sich rasch. Alle strebten, dem Schauplat des unheimlichen Zufalls zu entfliehen. Keiner kümmerte sich um das Gold, das ihn doch hergelockt. Die vorgeschriebene Wartezeit verstrich; der Bankhalter steckte seine Uhr wieder in die Tasche und all die Tausche und Abertausende, an denen so viel Leid, so manche Verzweislungszähre haftete, wanderten zurück in den gierigen Schlund, dem sie entstiegen waren.

Drei Tage darauf waren wir wieder in Nizza und Martine

Swendsen mit uns.

"Ich war ein Freund Ihrer Mutter," hatte der Professor

fich vorgestellt, und diese Worte schenkten ihm fofort die Schlüffel

ju dem Bergen bes Madchens.

Es war rührend, zu beobachten, wie der Meister sich abmühte, die verlassene Baise ihrem Schmerz zu entrücken. Sie hatte den Verstorbenen geliebt, ihr war er stets ein zärtlicher Bater gewesen. Sie beweinte ihn mit der ganzen Leidenschaft= lichkeit der Jugend.

Aber die Elastizität ihrer Jahre half ihr auch, den wilden

Sammer allmählich in fanfte Trauer umzugeftalten.

Meine Ferien waren zu Ende, und so entschwand Martine

benn meinen Augen.

Ihre Briefe aber erzählten mir, wie wohl sie sich in der neuen Heimat fühlte, mit welch zarter Sorge der Professor sie umgab, wie er ihre lückenhaste Erziehung vollenden ließ und nur einzig und allein darauf bedacht war, sie ihre freudlose Jugend vergessen zu machen.

"Abends aber, wenn wir beibe recht fleißig waren," so schrieb sie; "wenn der Onkel die Werkstatt geschlossen hat, dann kommt er zu mir in mein Zimmer oder wir setzen uns in die Laube im Gärtchen, und dann muß ich ihm von meiner lieben Mama erzählen, immer und immer wieder. Und nächstens reisen wir auch nach Paris, Mamas Grab zu besuchen, und auch die Heimat der Mutter werde ich kennen lernen.

Ontel Felix ist sehr sleißig. Er arbeitet an einem Dent= mal für der Mutter Grab und auch noch an einem anderen Werk, bei dem ich ihm helsen muß . . . aber ich Plaudertasche,

das darf ich ja nicht verraten . . . "

Ich erfuhr es zur Zeit.

Eines Abends — es war im Frühling, gerade ein Jahr nach jener benkwürdigen Reise — klingelte ich nach der Lampe.

"Es ist eine Kiste angekommen," sagte das Mädchen er= regt; "eine ganz große — aus Wien."

Fröhliche Ahnung machte mein Herz klopfen.

Kaum konnte ich erwarten, daß die Kiste hereingeschleppt und geöffnet wurde.

Sie enthielt den "Dant" des Meisters, ein königlicher Dank, wurdig des Herrschers im Reiche der Kunst:

Martines leuchtende Schönheit in Marmor verkörpert.

Hell strömte das Mondlicht über die seinen Züge — die Lampe war in der freudigen Erregung nun doch vergessen worden — der reizende Mund lächelte mich an wie belebt.

Bergeblich aber suchte ich nach einem Brief.

Erst einige Wochen später langte ein Schreiben an — aus Baris — des Meisters energische Schriftzuge.

"Gering an Zahl sind die Worte, die Ihnen heute zugehen — aber sie besagen mehr als die umfangreichsten Bände ein Auserstandener, ein von neuem Gewordener sendet sie Ihnen.

Auf dem Grabe der Jugendgeliebten haben wir uns gefunden. So herbes Weh die Mutter mir dereinst bereitete — Martines goldenes Herz hat es ausgelöscht — für immer.

Segnen Sie uns, Sie treue Helferin und kommen Sie

recht bald zu den zwei Glücklichen

Martine und Felix Canzoni."

Die "späte" Heirat des Meisters erregte natürlich das größte Aussehen. Ein Heer von Mutmaßungen wurde laut. Niemand konnte ja ahnen, welch seltsam verschlungene Schicksfalswege sich gestalten nunften, ehe ihm Vollglück zu teil wurde.





## Eine schreckliche Nacht.

Line wahre Erzählung von T. Conrad.

(Nachbruck verboten.)



er Nachmittagsdienst war borüber. Im Schiff war es unfreundlich und kalt, waren wir doch durch längeren Aufenthalt in den Tropen auch mehr an Wärme gewöhnt, als andere.

Oben an Deck unserer "Atlanta" pfiff der Wind drohend durch das Takelwerk, wenn eine von den kalten Böen von den Bergen heruntergerast kam, deren Kamm sich jetzt leicht weiß zu färben begann. Und wahrhaftig — es schneite, wenigstens brachten die vereinzelten Böen kalten, schlackigen Schnee mit.

Dabei wurde das Wetter so diesig, wie der Seemann sagt, und die Dunkelheit senkte sich heut früher als sonst auf den Hafen herab, dessen Flut übrigens dank des Schutzes der auf der Windseite vorliegenden Bergmassen verhältnißmäßig wenig bewegt war.

Wenn folch Windstoß dahergebraust kam, dann krauste sich das Wasser wohl wie im Unnut zischend und brausend auf; aber richtiger Seegang war noch nicht zu bemerken.

Deshalb war auch unser japanischer Bumbootsmann, das ist eine Art Kantinier für Schiffe, wie er in jedem Hasen zu sinden ist, mit seinen Waren an Bord gekommen. Sein leichter japanischer Sampan war mittelst eines aus Graswerk gedrehten Taues an das Backspier sestgemacht.

Unsere Schiffsboote waren alle geheißt. Wir unterhielten hent bei dem Wetter keinen Berkehr mit dem Lande, das jest so schwarz und unfreundlich vor uns lag, verdunkelt durch mächtige Schneewolken, die mit der langsam herabsinkenden Nacht über die Berge zu kommen schienen.

Desto mehr freuten wir uns, den Bumbotsmann an Bord zu haben, von dem wir mancherlei kleine Genüsse, wie Obst, Tabak usw., sowie auch mancherlei Raxitäten erwerben konnten, und der uns stets irgend eine Neuigkeit vom Lande mitbrachte, die er uns in seiner munteren Weise in äußerst possierlichem Gemisch von Englisch, Deutsch und Japanisch erzählte.

Wir stauden gerade vor dem reichhaltigen Warenlager, welches der rührige Mann heut vorn in der Batterie ausgebreitet hatte, weil es an Oberdeck, Backbord in der Kuhl, wo der Bumbootsmann eigentlich mit seinen Sachen hingehört, heut doch gar zu unfreundlich war.

Hir hörte man deutlich das leife Klingeln der Ankerkette, wenn sie sich bei einer besonders heftigen Böe jedesmal glasshart wie zum Springen anspannte; aber das machte uns keine Sorge. Unsere Ketten hatten schon ganz anderen Wind ausgehalten.

Es war mittlerweile in der Batterie ganz dunkel geworden, und der Bumbootsmann wollte gerade beim matten Schein einer der großen Laternen, die jetzt im Schiff angezündet wurden, seine Sachen zusammenpacken, als er mit allen Zeichen des Schreckens nach außerbords zu horchen schien, von wo auch wir einige laut hervorgestoßene Ruse in fremder Sprache vernommen zu haben glaubten.

Alls wir uns aus den Geschützpforten beugten, um nachs zusehen, was passiert sei, sahen wir den Sampan des Bumbootsmanns, in dem sich übrigens ein Mensch befand, in solcher Geschwindigkeit am Schiff vorbei treiben, daß er balb im dunftigen Dunkel hinter dem Schiff verschwunden war.

Auch hörten wir nichts mehr von bem Rufen des Insassen bes Sampans, weil gerade eine starke Schneebbe über das Schiff dahinraste, und außerdem dem vom Oberded ausgehenden, langgezogenen Signalpfiss des wachthabenden Bootsmannsmaten, der in allen Deden saut wiederhallende Kommandoruf

folgte: "Zweite Jolle klar!", und unmittelbar darauf hörten wir noch einen kurzen gellenden Pfiff von oben und den Ruf: "Reservemannschaften gehen auch ins Boot!" Das hieß, daß die Jolle anstatt mit vier heut mit sechs Leuten an den Riemen besetzt werden sollte.

Ich war Jollgast und mußte schleunigst, so wie ich war, an Deck, wo die Jolle noch in den Davits hing, um sosvet mit ihrer vollen Besahung zu Wasser gelassen zu werden. In wenig Augenblicken trieb auch sie auf der krausbewegten See

dahin, bald von fraftigem Ruderschlag getrieben.

Wir waren unserer neun im Boot, nämlich der Seekadett v. Wagnit als Bootskadett und verantwortlicher Führer des Boots, ein Obermatrose als Bootssteurer, wir sechs Bootsgäfte und der Bumbootsmann, von dem wir ersuhren, daß sein

awölfjähriger Sohn in dem Sampan fei.

In den Geberden des Japaners malte sich eine jammervolle Angst, die wir wohl alle nicht recht verstanden; denn in wenigen Minuten mußten wir mit unserem kraftvoll vorwärts geruderten Boot doch den treibenden Sampan eingeholt haben. Dann nahmen wir ihn ins Schlepp und in spätestens einer halben Stunde saßen wir wieder an Bord im Trocknen.

Unwillfürlich blidte ich auf nach dem mehr und mehr den Bliden entschwindenden Schiffe, dessen mächtige Takelage jetzt nur noch wie ein gespenstisch webender Schatten durch die nebelige Luft erkenndar war.

Jest stieg im Krenztopp unserer "Atlanta" eine Laterne hoch, die man uns wohl als Zeichen gehißt, damit wir direkt und ohne Umweg nach dem Schiff zurückkehren könnten, wenn wir den Sampan hätten.

Drüben an Land blitte das rote Licht des Leuchtfeuers in nur schwachem Schimmer zeitweise auf, während die Laterne von unserem Schiff wie eine sprühende Kugel von weißsglühendem Metall durch die diesige Luft hindurchblinkte.

Doch auch ihr Licht wurde schwächer und wir ruberten noch immer mit aller Kraft vorwärts, ohne daß wir eine Antwort auf das laute Rufen des Seekadetten und des gesängstigten Vaters aus der uns nun umgebenden dunklen Nacht vernahmen. Nur das gleichmäßige Brausen des Schneesturms,

ber sich jest hier frei entfalten konnte, wo der hemmende Ginfluß des Gebirgszuges nicht mehr vorhanden, und das immer drohender klingende hohle Rauschen der See, die hier weiter braußen gang gegen Erwarten hoch war, das war alles. Weiter hörten wir nichts! Oder doch! Das anhaltende Rammern des Ravaners, der jett die finsteren Gottheiten seines Bolks um Erhaltung des Lebens seines Kindes anzuflehen schien, drang unbeilverkündend durch die Nacht, und ich muß Ihnen gestehen, ich fühlte auch plötlich solch unheimlich lautes Rlopfen in den Schläfen, was man nur hört, wenn einen die blaffe Todesangst am Berzen packt. eisigen Windes wurde es mir über und über warm bei dem Bedanten, daß wir vielleicht längft in biefem Schneewetter an bem Sampan vorbeigetrieben seien, und nun unter der Führung Dieses jungen Seekabetten bort hinten weiter rubern mußten in unfer eigenes Berberben hinein.

Daran, daß der unbelastete, hoch aus dem Wasser liegende Sampan bei diesem Wind rascher treiben könnte, als unsere Folle, die in dem immer noch kurzen Sccgang fürchterlich arbeitete, daran dachte ich nicht.

Ich kam mir schon wie das Opfer dieses verhaßten See-kadetten vor; aber ich hatte doch nicht den Mut, gegen ihn aufzutreten und die Rückehr zu fordern, weil er so schweigsam und ruhig war, als ob nichts Besonderes los sei. Und das war uns doch jetzt allen klar, daß, wenn wir wirklich den Sampan noch erreichten, wir heute nicht mehr an Bord zurückämen; dazu lief jetzt die Sec zu hoch. Immer hohler, immer unheilverkündender klang ihr Rauschen, immer schneller jagten die schäumenden Kämme hinter uns her, als ob sie das Boot mit ihrer verderbenden Gewalt überschütten müßten, und dann lief immer wieder eine brandende See nach der andern gurgelnd und zischend am Boot vorbei, in dessen Witte sich tief und hohl senkend, als ob sie uns zeigen wollte, wie dunkel es dort ist.

Der Seekadett schien das alles gar nicht zu sehen oder zu begreifen. Ach, hätte ich ihm an den Hals springen können, und wenn es auch nur gewesen wäre, um meine jammervolle

Angft um das bischen Leben zu betäuben, die jett heiß in mir loderte, die mir mit sehnigen Krallen den Hals zuzuschnüren drohte, so daß es mir war, als müßten mir die Augen aus dem Kopf springen, wenn ich mit siederglänzendem Blid den Lauf jeder See verfolgte und, immer wieder aufatmend, die ersterbenden Arme zum haftigen Ruderschlag fräftiger regte, wenn die Gesahr für einen Augenblid vorüber.

Das ift ein entsetlicher Kampf, den man mit sich selbst führt, wenn man, den rasenden Elementen preisgegeben, bereits einsieht, daß es zu Ende gehen muß, und wenn man doch irgend eine mechanische Thätigkeit fortsetzen muß, damit man

bis zulett eben alles Mögliche gethan hat.

So ruderten wir und beschleunigten mit eigener Hand unseren Untergang; benn mit jedem Anderschlage näherten wir uns dem offenen Meere.

An ein Umkehren war nicht zu benken. Das sahen wir alle ein. Um uns die schwarze Dunkelheit, in uns die kalte Angst, und dazu das grausige Wehklagen des Japaners. So sah es auf den armseligen Planken unseres kleinen Bootes aus.

Da hörten wir den lauten Ruf des Seekadetten: "Segel fertigmachen zum Setzen!" Er nannte die Leute, die mit vermehrter Kraft weiter rudern sollten, nahm selbst die Pinne des Steuerruders und schickte den Steuer nach vorn, damit er beim Segelseten hülfe.

Run wagte einer der Altesten im Boot, den sie im Mittelmeere als unsicheren Heerespflichtigen ausgehoben, nachdem er bereits zwölf Jahre auf Segelschiffen aller Herren Länder alle Meere befahren, den ersten Widerspruch:

"Herr Seekadett, das hat ja keinen Zweck nich. Wir

kriegen den Sampan nicht."

"Ihr sollt Segel setzen!" war die kurze Antwort des Kadetten.

Und wahrhaftig, die Leute blieben auch bei der Arbeit, während die anderen besto kräftiger ruderten.

Bald stand das Segel ungerefft, und nun sing die Sache an, dahinzugehen, als ob wir im Übermut des Wahnsiums handelten. Das war schon kein Segeln mehr. Das war ein rasendes Vorwärtsstürmen, ein Durchschneiden des Wassers, als ob wir seiner spotteten. Aber noch immer nahmen wir

fein Waffer über.

Da plötlich sprang der Japaner auf, ich sah es deutlich, denn er saß dicht vor mir, und schrie mit kreischendem Organ in die Nacht hinaus. Der Seekadett war aufgesprungen und versuchte das Dunkel mit seinen Blicken zu durchdringen. Jet hörten wir deutlich einen Antwortschrei und fast in demselben Moment



Der Japaner verschwand, über Bord geriffen . . .

raften wir an einem großen bunklen Gegenstand vorbei. Der Sampan war es, den wir saft mit unserem Dollbord ftreiften.

3ch fah noch, wie der Japaner fich aus bem Boot neigte und mit bei= ben Sänden deffen Bordulanke erfaßte, bann gab es einen furgen Stoß und der Javaner ver= fchwand, über Bord geriffen, im bro= belnden Giicht der See. Die zwischen beiden Booten, hoch aufwogend, das unsere falt

flatschend überflutete. Der Versuch des Japaners, das Boot mit seinem Kind in der rasenden Fahrt mitzureißen, war ja Wahnsinn.

Einen Augenblick hatte die ganze Sache gedauert. Dann ward's still, und wir erkannten, daß wir das halbe Boot voll Wasser hatten.

Da rief der Widerspenstige wieder: "Wir wollen jest

langsam an Muttern telegraphieren, Jungens!"

"Könnt ihr machen, wenn ihr an Land seid," replizierte in scherzendem Ton der Seekadett.

"Nee, nee, Herr Seekadett, daraus wird nischt mehr, heut

geht es uns verdwars," schrie ein anderer.

"Redet nicht solchen Unsinn, Leute, wir reffen jest und gehen an den Wind, damit wir unter Land kommen," — rief der Kadett und gab sogleich in kurzer Entschlossenheit die nötigen Befehle, die wir schweigend aussührten.

Bon dem Japaner wurde kein Wort gesprochen. Deffen

Schicksal hatte fich ja schon erfüllt.

Wir schöpften in unermüdlicher Haft das Wasser aus dem Boot, welche Bewegung wenigstens verhinderte, daß wir vor Kälte erstarrten; aber nachdem wir jett das Manöver ausgeführt hatten und mit dem kleinen Boot in der tosenden See am Winde lagen, nahmen wir so viel Wasser über, daß unser Bemühen fruchtlos erschien. Es schien immer mehr Wasser im Boot zu werden.

Da rief plöglich ber erste wieder ganz laut: "Jungens, ich mach' nicht mehr mit, wir wollen der Sache ein Ende machen!"

Ich weiß nicht, was der Seekadett darauf erwiderte; aber jetzt war's mit meiner Fassung vorbei, ich war vor Angst sast von Sinnen, und ich glaube, der Teusel selbst gab es mir ein, daß ich sant rief: "Ja, Jungens, das machen wir. Vorher aber wersen wir den Grünschnabel hier hinten über Bord!"

Dabei richtete ich mich wohl in brohender Haltung gegen ben Kabetten auf. Gleich darauf verspürte ich einen Mark und Bein erschütternden Schlag. Dann war alles vorbei.

Was nun folgte, ist mir nur noch dunkel in Erinnerung und entstammt zum Teil aus den Erzählungen meiner Kameraden.

Der Seekadett hatte nämlich nach meiner letzten Üußerung kurz entschlossen die eichene Ruderpinne aus dem Ruderkopf herausgerissen und mich mit einem Schlage zu Boden gestreckt, so daß ich lautlos von der Ducht sank.

Das hatte den Eindruck auf die anderen Leute nicht versfehlt, welchen wohl klar war, daß der Seekadett ein Lump gewesen wäre, wenn er nicht alles gethan hätte, um das seiner Führung anvertraute Boot um der ernstlich gefährdeten Menschensleben willen solange wie möglich zu halten.

Unsere Lage wurde immer troftloser, denn in Lee wurde plöglich durch die dunkle Nacht das Donnern der Brandung vernommen, die fich mit fürchterlicher Gewalt an den Felfen Der Wind mußte bemnach in der Zeit, die wir nun im Boot zugebracht, gedreht haben, sonst war es unverständlich, daß wir jest Legerwall hatten.

Als feine Aussicht mehr war, dem Scheitern in der Brandung zu entgehen, hatte der Radett die Leute darauf aufmertfam gemacht und gefragt, ob fie alle schwimmen konnten, was

beiaht wurde.

Bei dieser im lautesten Ton geführten Unterredung kam ich gerade zu mir. Auch ich konnte schwimmen, fühlte mich aber jett viel zu fraftlos dazu. Doch der Radett winkte mich ju fich heran, gab ben Befehl, die Schoot zu führen und steuerte nun, alatt vor dem Wind laufend, kalten Blutes in die Brandung hinein.

Dabei faßte er mich mit festem Briff um die Buften und preste mich dicht an sich. Ich — und die anderen wohl auch - hielt mir beide Sande vor das Geficht, als ob wir den

kalten Tod nur um Gotteswillen nicht sehen wollten.

Auf einmal gab es einen fürchterlichen Stoß burch bas gange Boot, dann noch einen, bei dem wir hoch aufzusteigen schienen, und dann fühlte ich mich von wohlthuender Barme umgeben. — ich war im Wasser, das viel wärmer war, als der eisige Wintersturm.

Ich wollte schwimmen, hatte aber die Kräfte nicht und ging unter. In der gleichgültigen Mattigkeit, mit der ich mich in mein Schickfal ergab, fühlte ich nicht, wie mich ber Kabett Bald barauf waren mit fräftiger Fauft in das Haar faßte.

wir alle an Land, lebendig an Land.

Das richtige Verhalten des Kadetten, der am Beräusch ber Brandung erkannte, daß fie hier auf Sand lief, hatte uns gerettet. Zwar hatte ein Mann den linken Oberarm gebrochen und das Boot war in taufend Stude zerschlagen; aber wir waren boch gerettet, was wenig Schritte weiter unmöglich war, weil dort hohe Felsen aus dem Wasser ragten. Und mir hatte der Seekadett mit eigener Lebensgefahr das Leben gerettet.

Ich war dem Tode entgangen, um nun nach schwerster

friegsrechtlicher Bestrafung, die nicht ausbleiben konnte, bittere Schande über mich und meine Familie zu bringen.

Ich empfand jest bittere, tiefe Rene.

Was hatte ich gethan? Ich hatte im offenen Boot auf See in der gemeinsten Beise gemeutert, in einem Augenblick, in dem von dem ehrenwerten Benehmen unser aller alles abshing. Das Boot gehörte obendrein einem Kriegsschiff an, das außerhalb der heimischen Gewässer allein — d. h. nicht in Begleitung anderer deutscher Kriegsschiffe suhr. Wir unterstanden in diesem Falle den Kriegsartikeln wie Soldaten im Felde. Eine schwere Zuchthausstrase war mir sicher.

Wenn ich einmal in meinem Leben ganz besonders lebhaft meiner braven Eltern und alles dessen gedacht, was ich ihnen zu danken habe, dann war es dort an der japanischen Küste

in diefer schrecklichen Nacht.

Ich fühlte nicht, wie uns der eisige Schneefturm mahnte, von unserer Erstarrung abzulassen, die durch das stundenlange Sitzen im Boot unserer Glieder sich bemächtigte. Ich fühlte nur eine unaussprechliche, eine entsetzliche Angst um meine moralische Existenz, die mich langsam zu vernichten drohte, während die armselige Angst um das bischen Leben von vorhin nichts zu sein schien.

Und dann traten wir unseren Marsch landeinwärts an, ohne auch nur zu ahnen, wie weit wir von unserem Schiff verschlagen waren.

Es dauerte einige Stunden, bis wir die ersten Häuser eines kleinen Dorfes erreichten, in dem uns die erste Hise werden sollte.

Unseren Verletzten, der heftig zu siebern anfing, mußten wir unter der Pflege eines japanischen Masseurs, die, in jedem Dörschen vorhanden, Tüchtiges leisten, zurücklassen, und es war zwei Uhr nachmittags geworden, als wir in einem großen Mietsboot unserem Schiff zugerndert wurden.

Alls wir demselben näher kamen, richtetete der wachthabende Offizier auf der Kommandobrücke sein Fernrohr auf unser Boot. Er setzte es wieder ab, hob es nochmals ans Auge und dann sprang er in zwei Sähen von der Brücke die Treppe hinab. Wir hörten deutlich drüben ein Kommando auspfeisen und sahen, wie sich die Brücke mit Offizieren füllte und wie sich die Mannschaft, aller strengen Schiffsdisziplin zum Trop, in die Wanten begab.

Und jetzt ein lautes, jubelndes Hurrageschrei vom Schiff

zu uns herüber.

Wie die Helden wurden wir empfangen, auch ich, der ich

mich boch keineswegs als ein folcher benommen hatte.

Der Seekadett, nach dem ich scheu hinüberblickte, saß mit unheimlich ernstem Gesicht im Boot, als ob ihm der Jubel nicht mitgelte.

Er hatte ja fein Boot verloren, einen Berletten zu be-

flagen und die Japaner nicht gerettet. Go bachte er!

Wir standen nun an Bord und hörten, wie man uns während der Nacht zwei große Dampfer nachgesandt, um uns zu suchen und aufzunehmen, und wie man uns aufgegeben, nachdem die Dampfer soeben zurückgekehrt waren.

Wir wurden mit taufend Fragen bestürmt.

Ich schwieg. Ich sach dem Seekadett, der jest, während er mit dem ersten Offizier sprach, bitterlich weinte.

Mein Gott, er war ja erst neunzehn Jahre alt, und es mochte ihm wohl nahe gehen, daß er die Japaner nicht gerettet hatte.

Ich sauch, wie ihn der erste Offizier beruhigte, und nun kamen sie beide auf uns zu, die wir uns schnell rangierten und stillstanden.

"Wie haben, fich benn Ihre Leute benommen, Seekabett von Wagnip?" — fo borte ich ben ersten Offizier fragen.

Wie im Taumel, wie im Fieber hörte ich durch das Sausen und Brausen in meinen Ohren den Seekadett laut sagen: "Ausgezeichnet, Herr Kapitän!" Weiter hat der Kadett nichts gesagt.

Wir find dann glüdlich mit unserem Schiff nach der Heimat gekommen. Die ganze Bootsbesatzung wurde noch während der

Reise zu Obermatrosen befördert. Ich auch.

Hätte mich der Seekadett doch jetzt einmal auf die Probe gestellt! Aber er hat es nie gethan.

Alls wir dann in Riel abgetakelt hatten und nach Haus

gingen, — ich mit meinem Obermatrosenwinkel — traf ich ihn auf dem Wege zum Bahnhof. Er gab mir die Hand und sah mich ernst und streng an

"Grüßen Sie Ihre Eltern von mir und halten Sie sich

brav!"

Das waren seine einzigen und letten Worte seit der schreck- lichen Racht, die er an mich besonders richtete. Dann hab' ich

ihn nicht wieder gesehen.

Er hat später ben Abschied genommen und ist den Seemannstod gestorben — jammervoll ertrunken als Steuermann einer Bark, die im Schneesturm in der Ostsee gestrandet, gerade an einer Stelle, wo keine Station der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger war.

Als sie mit den abgetriebenen Gäulen den Karren mit dem Rettungsgerät langsam herangeschleppt hatten von weit her, da war es drüben auf der Bark schon still geworden.

Die Todesanzeige habe ich zufällig gelesen und ihm einen Kranz auf fein Grab niedergelegt.





## Hllerlei.



Tein Brof im Baule. (Ru unferer Kunftbeilage nach dem Bemalbe von Julius Radl.) Ein trüber, naftalter Bintertag neigt fich seinem Ende zu; durch das niedrige Mansardensenster fällt ein letter, bleicher Tagesschimmer in das ode, table Dachzimmerchen, das mit feinen gefünchten Banden und dem dürftigen Sausrat einen armseligen Eindruck hervorruft. Im Stubchen ift's bitterkalt, und die junge, blaffe Frau in der düsteren Trauerkleidung schauert fröstelnd zusammen. Mit einer müden Bewegung streicht sie das dunkle Haar aus der Stirn, dann erhebt sie sich langfam und gundet die Lampe an, deren matter Lichtschein bas Zimmer nicht freundlicher macht. "Urme Kleine," murmelt die junge Witme mit einem wehmütigen Blick auf ihr Tochterchen, "zu früh haft du ben Bater verloren! Warum mußte er uns entriffen werden, ben wir fo lieb hatten, ber jo treu für uns forgte, der unser Halt und unsere Stute war - warum, ach, warum?" -In fassungelosem Schmerz neigt sie bas haupt, und beige Thranen fallen auf das blonde haar ihres Lieblings, der fich eng an die Mutter schmiegt. "Mutti," klingt die rührende Stimme des Kindes, .. du follft nicht weinen - ich bin doch hier - und so brav bin ich gewesen den ganzen Tag; du haft doch gefagt, wenn ich artig bin, kochst du mir eine icone Mildfuppe, und Brot willft du mir geben und einen Apfel - fomm'. Mutti, wir wollen effen - mich hungert so febr ... " "Dich hungert?! D. mein Gott — und ich habe weber Rahrungsmittel noch Geld mehr in meinem Besit - nichts, nichts - alles Entbehrliche ist verkauft und niemand giebt mir Arbeit in der fremden Stadt: an wieviel Thüren hab' ich schon geklopft — immer vergeblich. — ,Wer sind Sie benn? Wir fennen Sie ja gar nicht!' heißt es überall - -Bas foll ich nur thun?" - In dumpfer Berzweiflung ftarrt die junge Frau vor sich bin: "Kein Brot im Hause und mein Kind hungert!" . . . Plöplich fährt sie empor, ein schwaches Rot überfliegt ihre schmalen Wangen - ja, fo wird es geben - fie muß es wenigstens versuchen. Bielleicht giebt ihr der Goldschmied nebenan ein paar Mark für das goldene Preugchen, das Einsegnungsgeschent ihrer verstorbenen Mutter, ein Aleinod, von dem fie fich nie hat trennen wollen. - "Komm', mein Berg," fagt fie liebevoll, "ich bringe bich hinüber zu unserer Flurnach= barin, ber Frau Jürgens; dort bift du gut aufgehoben, bis ich zurudfomme." Bahrend fie mit gitternden Banden das fleine Rreng hervorsucht, seufzt fie leise. "Wieder ein schwerer Gang" — flüstert fie, "aber es muß sein! Ich geh' ihn ja für mein Kind, für mein armes, kleines Mädchen — — Das lacht und plaudert indessen nach Kinderart und meint: "Frau Jürgens ift eine gute Frau, nicht, Mutter? Die schenkt mir gewiß einen von den schönen Bratäpfeln, die sie immer in der Ofenröhre hat — und den besten hebt sie für dich auf, wenn du wieder= fommst. Ach, Bratapfel eg ich zu gern — bu auch, gelt?" Die blasse Frau nickt bejahend — Blückliche Kinderzeit, denkt fie — trot alledem! . . .

Wann kehren unsere Bugvögel heim? Diese Frage beantwortet ein Bogelliebhaber auf Grund vielsähriger Beobachtungen. Den Reigen eröffnet die Lerche. Sie trifft meistens am 11. Februar ein. Kurz darauf erscheint der Staar. Beibe langen zu einer Zeit bei uns an, in der gewöhnlich noch alles in Schnee und Eis liegt. Nach einer längeren Pause folgt am 8. März die zierliche Bachstelze, am 19. März die wilde Taube und Ende März das in bunte Farben gektidte Rotschwänzchen. Der April mit seinem wärmeren, aber unbeständigen Wetter bringt uns am 14. die traulichen Schwalben und am 26. den Kuchuck. Siner der letzten Ankömmlinge ist die Goldamsel, deren Durchschnittstermin der 7. Mai ist.

Tevnardo da Vinci und die Alugmaschine. Die Flugmaschine gehört ja jest zu den brennendsten Tagesfragen. In sozusagen allen Ländern beschäftigen sich zahlreiche Ersinder mit der Lösung des schwierigen Problems. Deshalb ist es vielleicht von Interesse, von den Versuchen zu hören, die einer der berühmtesten Waser des Mittelalters Leonardo da Vinci anstellte, um die Ausgabe zu lösen.

Dieser Mann war nämlich ein wahres Universalgenie, bedeutend sowohl als Natursoricher, Mechaniter, Physiter, wie als Maler. Er lebte von 1452 bis 1519 und war der eigentliche Erfinder des Fallsschirft ben im 18. Jahrhundert lebenden Franzosen

Bilatre de Rozier oder le Normand zugeschrieben wird.

Da Binci beschäftigte sich mit Boriiebe mit allen die Luftschiffahrt betreffenden Fragen. So ließ er im Jahre 1514 verschiedene aus Wachstaffet versertigte, Menschen und Tiere darstellende Figuren, die er mit heißer Luft füllte, hoch steigen. Er ist also der eigentliche Ersfinder des Luftballons.

Bas nun den Fallschirm betrifft, so schreibt Leonardo: "Wenn jemand ein Zeltdach von steisem Leinen nimmt, das 10 Meter breit und 10 Meter lang ist, so kann er sich ohne Gesahr von einem be-

liebig hohen Punkt herabstürzen."

Ungefähr gleichzeitig beschäftigte er sich mit verschiedenen Plänen, um dem Menschen die höhere Atmosphäre zugänglich zu machen. Unter diesen war auch die sogenannte Luftschraube, die in etwas anderer Form heute ja ein besiehtes Spielzeug ist. Hierzu hat er Zeichnungen und detaillierte Beschreibungen geliefert.

Auch den Wasserdampf will da Binci bereits verwerten, um

Schiffe vorwärts zu treiben.

Schließlich hat sich der berühmte Künstler mit dem Versuch beschäftigt, Flügel, wie diejenigen der Bögel, zu konstruieren, die einen Menschen tragen sollen. Auch hier liesert er erläuternde Zeichnungen, die einen Apparat darstellen, der die Flügel eines Bogels mit Gliedern, Sehnen und Muskulatur trägt. Mit Hülfe starker Schnüre sollten die Flügel gehoben und gesenst werden, und um die Luft besser zu saugen, waren sie etwas hohl. Sin kleinerer Seitensstügel in Verbindung mit einer Axe und Gewichtstange sollte die Bewegung regelmäßig machen. Die Konstruktion ist an und sür sich geradezu genial und

ein wirklich mechanisches Kunstwerk, nur hat er die Frage nicht berücksichtigt, ob ein Wensch genügend Krast hat, um ein Paar Flügel von der nötigen Größe zu bewegen.

Ohne Zweifel enthalten die Manustripte, die der Maler "des letten Abendmahls" hinterlassen hat, die Grundzüge zu manchen Er-

findungen, die man später Undern zugeschrieben hat.

Unter fallitier Flagge. Dem gewerbsmäßigen Gauner und Glüdkritter wird es heutzutage im allgemeinen nicht gerade leicht genacht, auf Kosten seiner Mitmenschen zu leben. Zwar giebt es immer noch zahlreiche Leute, die vertrauensselig genug sind, um auf den plumpesten Betrug hereinzufallen. Aber die fortgesetzten Barnungen der Presse, die Beröffentlichung der gerichtlichen Verhandlungen gegen Betrüger, die besonders geschieft "arbeiten", versehlen auf die Dauer ihren Zwecknicht. Sie mahnen allmählich auch den Bertrauensseligsten zur Borssicht, und nicht selten gehört ein beträchtlicher Auswah von Geschich, Oreistigkeit, Gleichgültigkeit und Verwegenheit dazu, um eine ins Wert gesetzte Gaunerei einem erfolgreichen Ende zuzussühren.

hält da vor einem ber erften Juwelierladen Mabrids eines Nachmittags eine elegante Equipage, der eine von einer Anme mit einem reichgetleideten Baby begleitete Dame entsteigt. Sie lagt fich verschiedenes wertvolles Geschmeide vorlegen, kann aber durchaus nicht in ihrer Bahl schlüssig werden. Schließlich nimmt sie einige der tost= barften Etnis zusammen und erklärt, fie wolle damit zu ihrem Manne gehen, der sich in einem nahegelegenen Klublotale befinde und ihr bei der Wahl helfen solle: und als ob es sich um die natürlichste Sache ber Welt handele, schreitet fie zur Thur hinaus. Der Juwelier, der fich nichts Bofes dentt, da Umme, Rind und Equipage gurudbleiben, erfährt bald zu seinem Entsetzen, daß das Baby am Tage zuvor dem Kindelhause entnommen, die Amme aber erst vor einigen Stunden ge= mietet worden ift, ebenso die vor der Thur haltende Equipage. eilt zur Polizei, er fett himmel und hölle in Bewegung, um die Ergreifung der Juwelendiebin zu ermöglichen. Aber alle feine Bemühungen find vergeblich. Die Dame ist unauffindbar, und ebenso unauffindbar

sind die Juwelen, die sie hat mitgehen heißen.

Wit nicht geringerer Dreistigkeit als die spanische Hochstaplerin trat in Tarnopol einer ihrer Zunftgenossen auf. Dort betritt in vorgerückter Nachtstunde ein vornehm gekleideter, junger Mann das erste Casé der Stadt. Die Kassiererin ist bereits hinterm Busset einsgenickt, und auch der Zahlkellner sist irgendwo in einer Ecke im Kaldsichlummer. Um das Dienstpersonal auf die Beine zu bringen, schlägt der Gast mit seinen Spazierstock einen Spiegel in Trümmer. Als ein Kellner dagegen protestiert, sährt ihn der Fremde an: "Was liegt mir daran! Zehn solcher Spiegel bezahle ich! Bring mir eine Flasche Champagner!" Gleichzeitig zieht er aus einer mit Hundertzuldennoten vollzgehropsten Brieftasche einen Hunderter heraus und wirst ihn auf den Tisch. Während er dann gemächlich die Flasche leert, lätzt er sich die Kechnung geben — 8 Gulden der Champagner und 20 Gulden der Spiegel — und schiebt dem Zahlkellner den Hunderter hin, der mit

tiefer Berbeugung die Note entgegennimmt und die herauszugebenden 72 Gulden auf den Tisch zählt. Nachlässig schiebt ihm der Gast als Trinkgeld einen Fünfguldenschein hin, giebt auch noch dem bedienenden Kellner zwei Gulden und geht. Um anderen Tage erweist sich der Hunderter als ein — Kalsisitat.

Ein Seitenstück hierzu bietet ein Fall, der sich vor einiger Zeit in Budapest ereignete. Schauplaß: ein Bureauvorzimmer bes foniglich unggrischen Unterrichtsministeriums. Beit: Mittags. der Amtsstube des Herrn Sefretars Dr. X. tommt ein fremder Berr ins Borzimmer beraus. Augenicheinlich hat er feine Angelegenheit erledigt und er ruftet fich jum Fortgeben. In der hand halt er feine Bintermüte, über dem Urm hat er einen Binterbaletot bangen. Da er sich diesen anziehen will, fällt ihm die Müte aus der Sand. In herrischem Tone fagt er zu bem im Borgimmer sitenden Amtsdiener: "Sie, beben Sie mir die Mute auf." Der Diener benkt fich: "Wer befiehlt, der ift gewiß ein vornehmer Berr," und er gehorcht. "So, jett belfen Sie mir den Rock anziehen!" Huch das thut der Diener. wobei er im stillen die Wahrnehmung macht, daß der vornehme Berr einen schlechten Schneider haben muffe, denn der Winterrock ift ihm viel zu eng, fo daß er nur mit Mühe hinein tann. Dann entfernt fich der Besucher, der seine Bornehmheit auch dadurch bekundet, daß er weber grußt, noch ein Trinkgeld giebt. Gine Stunde später will der herr Sefretar bas Bureau verlaffen. Sein Minterrock und feine Aftrachanmütze sind verschwunden, und nun erst wird dem Diener klar. daß vor seinen Augen ein Diebstahl begangen worden ift, ja, daß er, ftreng genommen, felbst zu dem Diebstahl Beihilfe geleistet hat.

Schließlich sei hier noch eine gelungene Baunerei mitgeteilt, beren Schauplat die belgische Sauptstadt war. Bei einem Bruffeler Spezereiwarenhandler erfcheint ein alterer Musitschüler, der eine Schachtel Sardinen und "ein Biertel Chester" fauft. Als er diese Waren bezahlen soll, stellt er fest, daß er sein Geld zu Hause vergessen hat. Er bittet ben Rramer, eine Bioline, die er in einem Biolinkaften unter dem Arme bat, als Bfand gurudzubehalten und geht mit dem Raje und den Sardinen nach Saufe. Eine Biertelstunde später halt vor bem Spezereiladen ein elegantes "Coupé," welchem ein vornehmer Berr und eine elegant gefleidete Dame entsteigen. Das Baar betritt ben Laben, und mahrend Madame zahllose Kleinigkeiten einkauft, vertreibt fich der offenbar gelangweilte, vornehme Berr die Zeit damit, die aus= gelegten Baren zu muftern. Bei diefer Gelegenheit fällt ihm auch der Biolinkaften ins Auge; er öffnet ihn, nimmt die Bioline heraus, bruft fie mit Rennermiene und ftont ploklich einen Schrei freudiger lleberraschung aus. Dann flüstert er ber Dame etwas ins Dhr; die Dame scheint durch ein Ricken ihre Bustimmung zu erkennen zu geben, worauf ber vornehme Herr zu dem Krämer sagt: "Ich bin Künstler und würde Ihnen gern die Geige abkausen." — "Das geht nicht," erwidert der Kausmann, "denn die Geige gehört nicht mir." Darauf erzählt er etwas umständlich, auf welche Beise das Inftrument in seinen Laden ge-

121\*

fommen fei. Der bornehme herr teilt nun dem Rrämer mit wenigen Worten mit, daß die Geige ein echter Stradivarius sei und daß er bereit mare, 7000 Francs sur das edle Justrument zu gablen. "Raufen Sie," fahrt er fort, "dem Mufifschüler die Beige ab; ich tomme morgen früh wieder und bringe Ihnen 7000 Francs. Wenn Sie bei dem Gefchäft etwas verdienen können, um so besser für Sie." Spricht's und fteigt mit der eleganten Dame in den Wagen, der bald barauf bavonrollt. Gine Stunde fpater ericheint der altere Mufitschüler, um die Sardinen und den Chefter zu bezahlen und feine Bioline einzulöfen. Der Krämer empfängt ihn mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit, führt ihn in ein Sinterzimmerchen, fest ihm ein Glas Portwein vor und fagt dann ungefähr folgendes: "Ich bin nur ein einsacher Kaufmann, aber ich liebe die Kunst und die Künstler. Sie gesallen mir, es liegt so etwas in Ihrer Verfönlichkeit, was mich sofort zu Ihnen hingezogen 3ch weiß fehr gut, daß die jungen Runftschüler gewöhnlich nicht mit Reichtumern gesegnet sind. Deshalb will ich etwas für Sie thun. Berkaufen Sie mir Ihre alte, abgenutte Bioline — ich gebe Ihnen 500 Francs dafür; die Sardinen und den Chefter brauchen Sie auch nicht zu bezahlen." Mit Thränen der Rührung im Auge dankt der ältere Musitichuler bem Runftfreund hinter der Beringstonne für seine wahrhaft noble Handlungsweise und sagt schluchzend: "Ich werde nie vergeffen, mit welchem Bartgefühl Sie mir eine Bohlthat erweisen, Die mich für langere Zeit von aller Rot befreit!" Dann nimmt er fünf nagelneue Sundertscheine in Empfang und verabichiedet sich, nachdem er dem Rramer noch einmal für seine geradezu fürstliche Freigebigkeit gedankt hat. Der naive Spezereihändler aber wartet noch heute auf die Dame und den vornehmen Herrn, die die 7000 Francs bringen Er hat jest endlich eingesehen, daß er das Opfer breier Gauner geworden ift, die sich zusammengethan haben, um seine Naivetät aus= Die Bruffeler Staatsanwaltschaft hat wegen des Schwindel= manovers ein Berfahren gegen "Unbekannt" eingeleitet; es durfte aber schwer sein, das Gaunertrio ausfindig zu machen. Die "echte" Stradi= varius-Beige ist von Kennern abgeschätzt worden: fie hat einen Wert von — 6 Francs.

Ein vrigineller "Identitäts"-Machweis. Ein Seiltänzer und gelegentlich auch Tierbändiger und Tieradrichter fand sich kürzlich auf der Post in Meaux bei Paris ein, um einen Brief abzuholen. Da er sich darauf verließ, in "ganz Europa" unter dem Namen Nikolas Bruskai bekannt zu sein, so war er sehr erstaant, als ihn der Post-beannte fragte: "Haben Sie vielleicht Papiere, die Ihre Identität beweisen können, eine Wietsquittung, einen Jagdschein, Wilitärpapiere oder dergleichen?" "Nein," erwiderte er. "In diesem Falle," erklärte der Beannte, "kann ich Ihnen nichts geben." "Genügt Ihnen vielleicht," fragte nun Bruskai, "daß ich Ihnen sage, von wo ich den Brief erwarte? Er muß aus Prag in Böhnen kommen." Der Beamte suchte nienen ganzen Pack Briefe; nach einer Weile besah er einen Briefgenau und sagte: "In der That, da ist ein Brief mit dem Posistempel Prag und der Abresse an Herrn Nikolas Bruskai. Ich glaube gern,

dak er für Gie bestimmt ift, aber ich tann Ihnen denselben nicht ausliefern, wenn Sie mir teine Beweise bringen, daß Sie wirklich Berr Brustai find. Ber fagt mir. daß Sie Brustai beiken und nicht Durand? Der Brief ist nicht eingeschrieben, und ich will gern nicht die ganze Strenge der Borfchrift anwenden. Legen Gie mir irgend ein Beweiß= ftud vor oder bringen Sie mir einen Zeugen her; das wird genügen." "Gut," fagte Brustai, und entfernte fich. Rach Berlauf von etwa einer Stunde tam er wieder, mit einem verschmitten Ladieln auf ben Zügen. Er brudte fein Geficht an bas Gitter und rief in das Bureau binein: "Da bin ich wieder! Ich bin's!" "Ich? Wer Ich?" war die etwas schroffe Antwort des Postbeamten. "Ich! Brustai! Wissen Sie, ich komme wegen des Briefes aus Prag!" "Richtig," bemerkte der Beamte. "Nun, haben Sie sich das Nötige verschafft?" "Ich denke, ja!" war Die Antwort. "Nun, fo zeigen Sie Ihre Beweisstude vor!" "Das beifit." erwiderte jest der Trapezfünstler etwas zogernd, "ich fann sie nicht hereinbringen; bas geht nicht. Huch habe ich zwei Reugen. Aber es geht mohl ebenfalls nicht an, daß ich fie bereinbringe. Sie wohl die Gute haben, mit mir auf eine Minute hinauszugehen?" Der Beamte mar neugierig und ging mit hinaus. Draufen ftand ein Bägelchen mit einem Bonn bespannt. "Das find meine Beweisstücke," fagte Brustai; "ich habe feine anderen. Aber ich dente, fie werden genügen, denn bier auf dem Bagelchen seben Gie mit großen weißen Buchstaben meinen Ramen gemalt: Nitolas Brustai!" Es war in ber That höchst mahrscheinlich, daß das Wägelchen dem gehörte, der den Brief aus Prag verlangte, und nicht etwa dem Prinzen von Bales. Ach sehe wohl Ahre Baviere, die von Holz sind," sagte er: "aber wo find Ihre Beugen?" Der Rünftler öffnete einen Raften bes Bagelchens. itrecte seinen Urm hinein und brachte einen Babagei heraus, den er höflich begrüßte. "Bitte tausendmal um Bergebung, daß ich Sie störe, Berr Babagei," fagte er, "aber Sie würden mir einen großen Gefallen thun, wenn Sie mir fagen würden, mit wem Sie augenblicklich zu sprechen die Ehre haben." "Cochon" (Schwein), freischte der Banggei. "Sie find nicht höflich, mein Berr," fuhr der Runftler fort, "aber angenommen, der Mann, mit dem Sie fprechen, fei ein Schwein, können Sie mir vielleicht jagen, wie dieses Schwein heift?" "Bruskai Nikolas," gurgelte jest der Bogel deutlich. "Gut! Sehr gut! tonnen jest in Ihr Saus gurudtehren." Der Bapagei manderte wieder in seinen Rasten. Dann wandte sich der Kunftler zu dem Bong. "Batrit," fo redete er den Bierfüßler an, "bift du nicht das Lieblings= pferd des Raisers von China?" Batrit schüttelte energisch verneinend mit dem Ropfe. "Man behauptet, du gehörest einem gewissen Nitolas Brustai; ift bas mahr?" Patrit nictte gang entichieben mit bem Ropfe, mas in der Geberdensprache der Pferde wie der Menschen "Ja" be= deutet. "Und dieses Fuhrwerk," fragte der Künster weiter, "gehört es vielleicht auch Herrn Bruskai?" Abermals ersolgte ein entschiedenes Ja. "Schwöre es bei beiner Ehre!" gebot der Runftler. Das Pferdchen hob den rechten Borderfuß boch und nießte mit einer folchen Aufrichtigkeit, daß der hartnäckige Bureaufrat endlich überzeugt war. "Ich

kann den guten Glauben Ihrer ehrenwerten Zeugen nicht in Zweisel ziehen," sagte er. Dann zog er den Brief aus Prag aus der Tasche und überzeichte ihn dem Abressaten, endlich überzeugt, daß er wirklich den Nikolas Bruskai und keinen andern por sich habe.

Parifer Geldjäger. In Baris leben über 200 Menschen, beren einzige Beschäftigung darin besteht, daß sie die Straßen nach verslorenen Münzen absuchen. Sie nennen sich "Filonneurs". Schendert man durch die Stadt, so stößt man häufig auf in Lumpen gekleidete Männer, die sich im Gänselchritt langsam mit auf die Erde gerichteten Augen einherbewegen. Bon Zeit zu Zeit sieht man, wie der eine oder

andere von ihnen sich buckt, um etwas aufzunehmen.

Arnold Galopin erzählt in einem Parifer Blatt, daß er einer solchen Gruppe eine Viertelstunde gesolgt sei. Als einige von ihnen sich auf einer Bank niederließen, fragte er sie, was sie suchten. "Bir juchen Geld," antwortete einer der Leute, und auf Galopins weitere Fragen gab er solgenden Bescheid: "Der Verdienst ist kein großer, ernährt uns aber. Ich kenne Männer, die an einem Tage ihre drei Francs sinden, der Durchschnitt dürste ein und ein halber sein. Der Binter ist die beste Zeit. Dann tragen die Leute Handschuhe, und während sie einem Oroschsenkutscher bezahlen oder ein Blatt kausen, verlieren sie leicht ein Geldsstück. Unsere Augen gewöhnen sich durch die lange llebung an das Finden. So leicht übersehen wir keine Münze. Der Ansänger giebt sich Mühe genug, er aber sieht nicht in der richtigen Beise. Er sindet gelegentlich ein Geldstück, während den

geschulten Gelbjäger auch die fleinfte Munge nicht entgeht."

Bährend ber Mann dies erzählte, waren seine Kollegen schon auf der Bank eingeschlafen. "Ja, unser Sandwerk ift anstrengend, oft find wir schachmatt, unsere Beine versagen, und wir leiden an den fürchter= lichsten Ropfschmerzen. Denn es giebt nichts Ermudenderes, als in langjamem Tempo, den Blick stets auf die Erde gerichtet, einher= zugehen. Man wird schwindelig und hat das Gefühl des Berauscht= Gewöhnlich arbeiten wir mit Verwandten und Freunden zu= jammen. Früh am Morgen brechen wir auf und gehen wie eine Prozession einen bestimmten Beg, eigentlich Jagd machen wir aber nur in ben Hauptstraßen. Unser Hauptoperationsseld sind die Boulevards, die Opera Avenue, Rue de la Paix und rechts über dem Boulevard Malegherbes nach ber Avenue du Bois de Boulogne. Mit großer Sorgfalt bejagen wir die Reitwege, die infolge der Beweglichkeit der Pferde oft buchstäblich mit Münzen besät sind. Einmal sand ich ein Portemonnaie mit vielem Geld. Da es auch die Karte des Besitzers enthielt, brachte ich ihm sein Eigentum zurud und empfing als Belohnung drei Francs. Aus dieser Beranlassung taufte ich meiner Frau ein Theaterbillet, ich felbst gonnte mir am Nachmittag Rube. Statt meinem Geschäft nachzugehen, sette ich mich auf eine Bant und ließ die Automobile an mir vorbeirafen."

Die älteste Beitung. Der römische Schriftsteller Cajus Suetonius Tranquislus berichtet, daß die erste aller Zeitungen in Rom als Reichsanzeiger "Acta diurna" erschien und von keinem Geringeren, als Julius Cajar redigiert wurde. Er schilbert die "Acta" als eine Autorität, die allgemein anerkannt wurde. Ihre Auflage betrug aber nicht mehr als sünfzehn dis zwanzig Szemplare. Davon wurde eins auf dem Kapitol niedergelegt, während die andern die Kunde durch die Stadt Rom machten oder in die Provinzen versandt wurden. Die Berichteerstater, die sogenannten Actuarii, wurden aus den intelligentesten Männern gewählt. Tacitus sagt in seinen Annalen, daß des heer, sowie das Publikum die "Acta" stets mit größter Spannung erwarten.

Das Alfer der Dogel. Die Bogel haben es insoweit beffer, als die Menichen, als ihr Neugeres mit bem zunehmenden Alter nur iehr unbedeutenden Beränderungen unterworfen ift. Gigenichaften, die man oft für Zeichen herannabenden Alters angesehen hat: ichlechte und zerrissene Federbekleidung. Mikbildung des Schnabels oder der Krallen. find gewöhnlich der einen oder andern Krankheit des Tieres zuzuschreiben. Seben wir von ihrem Aussehen als Junge oder ihrer wechselnden Sommer- und Winterbelleidung ab, jo macht ein fünfzigjähriger Bogel denselben Eindruck, wie ein fünfjähriger. Ueber das Alter, welches einzelne Bögel in der Gefangenichaft erreichten, berichtet eine ornithologische Zeitschrift: Eine Nachtigall wurde 15 Jahre, eine Drossel 17, ein Stieglit 23, eine Feldlerche 24, Raben brachten es auf ein Alter von 50 Jahren, ein grauer Papagei wurde 52 und eine Gule sogar 68 Jahre. Huch die Basservögel leben sehr lange. Ein Reiher erreichte ein Alter von 60 Jahren, ein Schwan 72 und eine Bans 80 Jahre. Db die Bogel, wenn sie in der Freiheit leben, ein hohes Alter erreichen, ift wohl febr zweifelhaft.

Schorle-Morle bedeutet eine Mijdung von Bein und Gelterwaffer. Heber die Entstehung des fonderbaren Ramens giebt eine Bürzburger Ueberlieferung folgende, freilich etwas gewagt klingende Erklärung. 3m Rabre 1813 refidierte im St. Gallushof in Burgburg Marichall Augerau, ber von Napoleon zum Gouverneur von Frantfurt und Bürzburg ernannt worden war. Er war trop seiner 56 Jahre als Generalgouverneur von Burzburg ein flotter Lebemann, und im Hof ad St. Gallum ging es damals hoch her. Er hat fich um ben Burgburger Durft unsterbliche Berdienite erworben durch die Erfindung des "Schorle-Morle". Sein Lieblingsgetrant war nämlich alter Bein, mit Mineralwaffer von Riederselters gemischt, das er fich nach Burgburg nachsenden ließ, und sein stehender Trintspruch, wenn er mit dem perlenden, pricelnden Trunt anftieg: "Toujours l'amour!" (Immer Die Burgburger adoptierten diese mit altem Frankenwein die Liebe). so treffliche Mischung mitsamt dem Trinkspruch des Marschalls. Das "tou" wurde der Kurze halber weggelaffen, und so entstand für das Getränk ber Name "Schurlamur", was sich alsbald in das gemütlichere "Schorle=Morle" verwandelte.

Beit und Ewigkeit. Gin Schwäher frug einen Geiftlichen, welcher Unterschied zwischen Zeit und Ewigkeit bestehe. "Benn ich mir die Zeit nehmen würde," antwortete der Prediger, "Ihnen das auseinander zu sehen, so brauchten Sie eine Ewigkeit, mich zu verstehn."

Das Alter der Rifde. Das höchste Alter, welches ein Risch erreichen tann, wird auf 600 Jahre geschätt. Gin Rarpfen tann über 500 Rahre alt werden, und man behauptet, daß die kaiferlich ruffischen Aguarien mehrere so alte Fische besiten. — Bon dem gewöhnlichen Goldfisch weiß man, daß er oft über 100 Jahre alt wird. Im Museum in Mannheim wird das Stelett eines Bechtes aufbewahrt, der 1497 bei Kaijerslautern gejangen wurde. In seinen Kiemen bangt ein Ring mit folgender Inschrift: Ich bin der erste Fisch, der am 5. Oktober 1230 von dem Beherricher der Welt, Friedrich dem Zweiten, in diefem See ausgesett wurde. Diefer Becht mar, als er gefangen murbe, somit

also wenigstens 267 Jahre alt. Eigenarfige Uhren. Beter Bell, ein geborener Murnberger, verfertigte bekanntlich Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die erften Taichenuhren, die wegen ihrer ovalen Form und zu Ehren seines Beburtsortes Nürnberger Gier genannt wurden. Gin italienischer Dichter besang diese Uhren in einem Sonett. Die Uhren waren aber sehr Deshalb fanden fie nur langfam Eingang und wurden nur von Reichen und Bornehmen getragen. In einer 1530 in Antwerpen erschienenen Schrift wird ihrer, als einer "der bedeutenosten Erfindungen ber Neuzeit" Erwähnung gethan. — Häufig wurden auch Totenschädel als Uhren benutt. Huch Maria Stuart bejaß eine folche. In der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts gab es Leute, Die flandig zwei Uhren trugen. Gin Spotter berichtet aus jener Zeit, daß "gelectte Zieraffen und Celadons einen langen Stock, einen Barabebegen in filberner Scheide, einen Ring, zwei Uhren und eine vergoldete Schnupftabalsdose" zu tragen pflegen. So seltsam manche dieser Uhren auch gesormt waren, so vorzüglich war doch meistens das Uhrwerk.

Der Kreisarzt und der Ortsvorsteher. Ein Kreisarzt wollte eine flatistische Tabelle über die Sterblichkeit in feinem Begirk aufstellen und wandte fich beshalb an alle Ortsvorsteher mit ber Bitte. ihm mitzuteilen, wie viel Personen wohl jährlich in ihrer Gemeinde fterben möchten. Gin Ortsvorsteber, der die Unfrage migverftand, ant= wortete furg: "In unserer Gemeinde mag feiner sterben." Arzt fragte darauf, wie viele denn jährlich durchschnittlich sterben könnten und empfing den umgehenden Bescheid: "Bei uns können alle sterben." Zum britten Male sette sich der Dottor bin und bat diesmal, ihm mitzuteilen, wie viele Perfonen etwa in einem Jahre in jener Gemeinde fterben durften. Die dritte Antwort lautete: "Sterben darf hier, wer will und muß, benn ber unterzeichnete Ortsvorfteher kann es niemandem verbieten." Der Kreisarzt mußte schließlich ben Bezirk

aus der Tabelle ftreichen.

Der Königesalut. Der sogenannte Königssalut von 101 Schüssen ist lange Zeit der Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen, ohne daß es gelungen ift, den Urfprung diefer eigenartigen Bahl festzustellen. Mit ziemlicher Sicherheit liegen ibm folgende historische Momente zu Grunde. Als der Kaiser Maximilian I. in Augsburg einzog, sollten ihm zu Ehren 100 Kanonenschüsse abgefeuert werden. Der ben Salut kommandierende Konstablermeister war aber beim Bählen der abgegebenen Schüsse nicht ganz ausmerksam gewesen, und damit dem Kaiser auch sein Recht würde, sieß er der Sicherheit wegen noch einen Schuß zusgeben, und so wurden denn, wie von mehreren Seiten gezöhlt, 101 Schüsse abgeseuert. — Von Augsburg zog der Kaiser nach Nürnsberg und die Nürnberger, die den Augsburgern nicht nachstehen wollten, empfingen den Kaiser gleichsalls mit 101 Schüssen. So hat sich der sogenannte Königssalut von 101 Schüssen bis auf den heutigen Tag

erhalten.

Die alteffen Blikableiter. Die Erfindung der Bligableiter wird gewöhnlich Benjamin Franklin zugeschrieben, von dem Turgat be-kanntlich jagte: "Er entriß dem himmel das Licht und den Thraunen bas Szepter." Dag aber icon lange vor Franklins Zeit eine Art Blipableiter betannt war, geht aus einer Stelle in bem Teil der Berte des römischen Naturforschers Plinius hervor, der uns aufbewahrt Blinius erzählt hierin, daß Ruma, ber zweite König in Rom, die Macht befessen hat, den Blit in die Erde abzuleiten. Er berichtet ausdrücklich, daß Numa Pompilius die Art seiner Anwendung kannte und daß er fie seinen Nachfolger Tullus Hoftilius lehrte, diefer aber bei der falichen Benutung der Methode fein Leben verlor. Es beift bei Plinius: "In dem Augenblid, als Tullus Hoftilius den Blit nach Rumas Anweisung, aber in falschem Berftandnis, abzuleiten versuchte, wurde er von dem Blitschlag getroffen." — Eine ähnliche Andeutung findet man in Lucans Werken. Diefer erzählt von einem, in Etrurien lebenden Naturforicher, Ramens Aruns, "daß er in betreff der Bewegungen des Bliges fehr erfahren gewesen sei" und an einer andern Stelle berichtet er von demfelben Aruns, "daß er das Feuer des Blipes, das in der Luft verteilt war, gesammelt und in der Erde vergraben Diese Stellen laffen fich nun dadurch erflären, daß bier die eine ober andere Methode der Blikableitung vorgelegen haben muß. Spater ift fie aber wieder verloren gegangen, und erft Beniamin Franklin hat gang felbständig den Blitableiter erfunden, den wir noch heutigen Tages in zwar etwas veränderter Form in Unwendung bringen.

Die Uhr als Maschine. An keine Maschine werden solche Ansorderungen in Bezug auf Krastauswand gestellt wie an die Taschensuhr. Die bei uns im Gedrauch stehenden Taschenuhren sind größtenteils so eingerichtet, daß die Unruhe in der Sekunde süns Schwingungen macht, was sür das ganze Jahr die ungeheure Zahl von 157680 0000 Schwingungen ergiebt. Der Durchmesser der Unruhe einer Herrenankeruhr beträgt durchschnittlich 18 mm, der Umsang derselben also 56,52 mm. Rechnet man nun sür jede Schwingung der Unruhe eine Umdrehung derselben, so legt dieselbe während einer solchen einen Weg von 56,52 mm zurück. Denkt man sich weiter die Schwingung der Unruhe nicht hin= und hergehend, sondern sortgesührt, so würde diunruhe in jeder Sekunde einen Weg von 282,6 mm oder 28,26 cm zurücklegen, daher in einer Minute einen solchen von 16,956 m, in einer Stunde von 1 km 17,36 m, in einem Tage von 24 km 416,64 m und in einem gewöhnlichen Kahre von 8912 km 73,60 m. Kun beträgt

Hllerlei.

aber bei auten Uhren die Umdrebung der Unruhe nicht blok den ein= fachen Umfang berfelben, jondern noch die Sälfte derfelben mehr, wodurch dann auch der gesamte gurudgelegte Weg um die Salfte der oben an= geführten Summen verlängert wird. Bedentt man nun, daß die Achsen der Unruhe nur 0,1 mm did find und daß die Uhr ununterbrochen jahraus jahrein im Gange sich befindet, daß sie ferner mit veinlicher Benauigfeit geben foll, fo tann man fich einen Begriff machen von den Unforderungen, die man an diese winzige Maschine stellt. Maschine, und wenn sie hunderte von Pferdefraften reprasentierte, wird zugemutet, jahrelang unausgesett und ohne die geringste Pflege als Kraftersetzung zu funktionieren. Soll beshalb eine Uhr in gutem Rustande erhalten werden, so daß sie immer richtig geht, so ist es vor allen Dingen nötig, daß man fie bei der großen Kraftanftrengung, welche fie unausgesett auszuüben hat, nicht länger als zwei Jahre ohne Reinigung Diese Reinigung durfte am einfachsten dadurch zu be= gehen läkt. werkstelligen jein, daß man die geöffnete Uhr in eine vollständig sie be= deckende Menge ganz reinen Benzins bringt, darin etwas bewegt und diese Prozedur einige Wale wiederholt. Die Uhr trocknet dann insolge der schnellen Berflüchtigung des Bengins von felbit.

Thre Rache? Bor einiger Zeit erregte eine junge Schauspielerin, die sich Ruby Russell nannte, die Bewunderung der Londoner Männerswelt. Sie war entschieden talentiert; sie war eine geborene Künstlerin; sie war ein aufgehender "Stern". Was aber diese Bewunderung hervorsrief, war nicht die Kunst, sondern die berückende Schönheit des jungen Mädchens, das taum achtzehn Jahre zählte. Eines Tages jedoch versichwand Ruby Russell, und erst, als die Zeitungen der Besorgnis Aussdruck gaben, daß sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen, traf ein Brief von ihr ein, in dem sie kurz erklärte, daß sie der Künstlerlaussahnentsagt habe und im Begriff stehe, eine längere "Erholungsreise" ans

autreten.

Diesen Entschluß jührte Ruby Russell auß; sie reiste aber zu ihrer "Erholung" nicht allein, sondern in Gemeinschaft mit einem jungen Arzt, Dr. Woodburn Heron, einem ungewöhnlich schönen Manne, in den sie allem Anschein nach sterblich verliebt war, und der ihre Gefühle zu erwidern schien. Sie begaden sich nach Kapstadt, wo Dr. Heron über ein Jahr lang ersolgreich praktizierte; sie lebten als Mann und Frau, und die Welt wuhrte es nicht anders. Dann kehrten sie nach London zurück und mieteten sich da als Dr. und Mrs. Heron in Lillies

Road, Brompton, ein.

Ihr Zusammenleben war bis dahin ungetrübt; die Hauswirtin hielt sie für das glücklichste Chepaar, das sie je gesehen. Sines Abends ging sie aus, um einige Einkäuse zu besorgen, und als sie zurücksehrte, war sie entsett. Mrs. Heron sag im Sterben. Sie war unwohl gewesen; sie hatte den Tag über das Bett gehütet und war von argen Kopfschwerzen geplagt. Als die Hauswirtin ausgegangen war und Dr. Heron seiner "Frau" das Nachtmahl im Zimmer brachte, sand er sie, wie er aussagte, ohnmächtig. Ihr Aussehen erschreckte ihn. Er zog die Klingel, und als niemand

fam und er sich allein im Saufe befand. lief er auf die Strake und rief nach Silfe. Gin Boligist mar gur Stelle, er sandte ibn nach einem Arzt und stürzte in das Haus zurück, das alsbald von einer neugierigen Menge belagert war, die von einem "neuen Mord" sprach. Der zuerst herbeigerufene Arzt sandte noch nach zwei anderen Merzten, und alle drei bemühten fich um die Bewuftlofe, vermochten aber nicht, die eingetretene Ebbe des Lebens aufzuhalten. Ruby Russell starb, als der junge Tag erwachte. Die Aerzte waren der Anficht, es handle fich um ein Beschwür im Gehirn und machten ziemlich verschiedene Aussagen. Der Fall mußte aber dem Toten= beschauer angezeigt werden, und dieser ordnete eine Untersuchung an. Dr. Heron mar vom Schmerz überwältigt und nicht zu troften.

Bei den ziemlich bestimmten Aussagen der Merzte, daß es sich um eine natürliche Todesurjache handle, erwartete niemand eine sensationelle Entwickelung. Man wußte auch nicht, daß die Berstorbene mit Ruby Ruffel identisch sei, und als das aus zwölf Geschworenen und dem Totenbeschauer bestehende Totengericht zusammentrat, waren nur die Reporter anwesend, und das große britische Bublitum durch ein halbes Dutend Bersonen vertreten. Es war ja nichts los! Rur eine junge,

gludliche Frau mar ploplich gestorben! Beiter nichts!

Die Berhandlung beginnt. Dr. Heron ist als Zeuge vorgerufen und erscheint, von Gram gebeugt. Der amtliche Totenbeschauer räuspert fich, und taum hat er die Livven geöffnet, so wird der Kall interessant. Es stedt mehr babinter, als man glaubte. Er fragt die Beschworenen, ob sie mabrend der nächsten zwei Monate London nicht verlassen werden. Das verrät, daß die Todesursache durch die Sektion nicht sichergestellt worden, daß die Analyse des Mageninhalts die Todesursache feststellen foll! Bift! Alles sieht Dr. Beron mistrauisch an. Die erfte Frage.

die der Richter an ihn richtet, erhöht dieses Gesühl.

"Waren Sie verheiratet?" — "Ja." — "Wie alt sind Sie?" —
"Neunundzwanzig Jahre." — "Hore Frau ist gestorben?" — "Ja."

— "Rößlich?" — "Ja." — "Inter Umständen, die eine Totenschau ersorderlich machten?" — "Za." — "Wann geschach daß?" — "Vor acht Jahren." — "Bo?" — "In Jamaika."

Daß Frages und Antwortspiel ergab, daß die Jury in Jamaika."

ein offenes Berdift abgab, daß Dr. Heron, der dort seine ärztliche Braris begonnen, sofort abreifte und nach Amerika ging, von wo er nach drei Jahren nach England zurückfehrte. Dann tam das Berhältnis mit Rubh Ruffell, die Reise nach und von Afrika. Warum blieb er nicht dort? Es ergab sich, daß Dr. Seron eine junge Verwandte hatte, ein hübsches und steinreiches Mädchen, das er, sobald es das zwanzigfte Sahr erreicht, einer getroffenen Familienvereinbarung gemäß heiraten follte. Die Dame stand an der Schwelle des zwanzigsten Geburtstages, als Dr. Beron zurudtehrte, um, wie er fagte, das Berhaltnis aufzulöfen. Konnte er dies nicht brieflich thun? Warum heiratete er Ruby nicht, die ihn be= itandia beschwor, es zu thun? "Wie foll ich ohne fie leben!" rief er verzweifelnd aus, als fie in feinen Urmen ihr Leben aushauchte. "Sie war mir alles, ich kann ohne fie nicht leben!" Und doch fesselte er sie nicht vor dem Altar an sich, gab seine schöne Praxis in der Kapstadt auf und kehrte nach London zurück, als sein Büschen den bedeutungs-vollen zwanzigsten Geburtstag seiern sollte. Er besuchte sie, er machte immer Anstalten, das Berhältnis zu lösen, und that es doch nicht.

"War Ruby eifersüchtig?" fragte der Richter.

"Ja." "Drohte sie Ihnen?"

"Za."

"Womit?"

"Sie werde sich vergiften." "Hatten Sie Gift im Hause?"

"Nur etwas Morphium."

"Glauben Sie, daß sie davon eingenommen?" "Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen." Und damit wurde die Berhandlung vertagt.

Es heißt nun, daß die schöne Rudy sich selbst vergistet hat, im Vollbewußisein, daß der Berdacht auf ihren Geliebten sallen müsse, der sie, wie sie glaubte, verraten hatte und seiner Angelobten opsern wollte. Sie wollte sich so rächen; sie wußte, daß die öfsentliche Meinung stets von Berdacht ersüllt ist, wenn es sich um solche Fälle handelt, daß alle Momente gnadenloß gegen den Mann in die Wagschale geworfen werden, der Grund hatte, sich einer ihm zur Last gewordenen süßen Bürde zu entledigen. Der Galgen drohte ihm, und diese Rache war Rudy entsichlossen, mit ihrem Leben zu erkausen. So sagten Dr. Herons Freunde. Wie aber, wenn er sie vergistet hat? Verdächtig genug sah die Sache aus, und Dr. Heron ist dem Verdacht erlegen, ehe er vor den Richter kam. Rudy ist gerächt!

Bon der Totenschau begab er sich in ein Hotel, und dort fand man ihn am folgenden Tage mit durchschnittenem Halse tot. Er lag mit einem Polster unter der Brust auf dem Boden. Er hatte ein Basch-becken unter den Hals gestellt, um das ausstließende Blut aufzusangen; dann durchschitt er seine Kehle, und als er verblutete, schrieb er auf ein Blatt: "Ich liebte nur Ruby und hoffe, bald wieder mit ihr vereint

zu fein!"

War er der Mörder Ruby's oder das Opfer ihrer abgefeimten Rache? Wird in die dunkle Angelegenheit jemals Licht kommen?





## Rätsel-Ecke.



## Herenringe.

Don Richard Wolete.

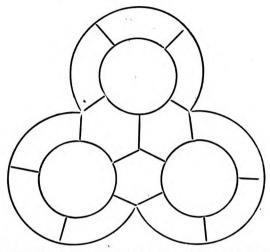

Die Buchstaben a a a a 1 1 m m s t t t sind so in die Figur einzutragen, daß die fünf Felder eines jeden Ringes ein Wort bilden von folgender Besbeutung: 1. Teil eines Baumes, 2. Insel, 3. Gebirge.

## Ziffern-Rätfel.

Sieben Freunde waren zugleich sieben Stammgäste in einem angesehenen Bier-Cokale. Der erste ging alle Tage ins Lokal, der zweite alle zwei Tage, der dritte an jedem dritten Tage, der vierte an jedem vierten usw.; der siebente ging jeden siebenten Tag. "Wenn ich Sie alle beisammen sehe," sagte nach einigen Wochen lächelnd der Wirt, "so gebe ich Ihnen freie Zeche. Aber das wird schwerlich je vorkommen." Der Wirt irrte sich indessen; es kam doch vor, daß alle sieben Stammgäste beisammen waren. Nach wie viel Tagen geschah dies?

## Ring-Metamorphoje.

Don Richard Wolete.

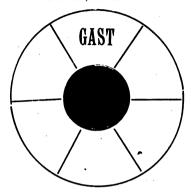

Von dem Worte "Gast" ausgehend, soll man durch Hinzufügung, Streichung oder Henderung eines Buchstabens so wieder zu dem Worte Sast gelangen, daß die 5 Zwischenstufen stets neue Worte nennen.

## Streich- und Ergänzungsaufgabe.

Sage, Angel, Münze, Rede, Olga, Nürnberg, Elster, Alter, Baden, Irrlicht, Lima, Leyden, Jena, Eifer, Liebe, Anton, Trier, Egge, Ruder, Sommer.

Man streiche von jedem der oben angeführten Wörter die erste Silbe und stelle hingegen eine neue Silbe vor. Die Unsangsbuchstaden der neu erhaltenen Wörter ergeben den Namen eines mittelhochdeutschen Dichters. Zur Verwendung kommen folgende Silben:

am, au, bau, ce, chi, em, er, frie, ha, ham, lan, mei, new, nord, oi, or, ri, schwe, va, wie.

#### Auflösungen aus Band VII.

Sächer=Rätsel: Orel, Oder, Odin, Oheim, Opal, Oper, O.

Diamant-Rätsel: M. Ham, Tiger, Gendarm, Magdeburg, Lemberg, Laura, Orb, G.

Caminen=Rätsel: Ave, Save, Slave, Stlave.

Rätsel: Eisenbahn, Eisbahn.

Verwandlungsaufgabe: Hut, Ale, Mai, Jll, Heu, Cau, — Bamlet.





direkt 4 Tuben franko, gegen Einsendung von 1 Mark. Friedenau-Berlin. Otto Ring & Co.

"Victoria" feinster Naturbutter-Zwieback der Welt.



Fürsten und Könige führen ihn auf ihrer Kaffeetafel. Grosser, elegant lackierter Blechkasten mit 260 St. 4 M. franko ohne alle weiteren Unkosten.

Harry Trüller Celle 93 Grösst.Zwiebackfabrik Europas. 12 mal präm. Backe & Esklony's

Stück 50 Pf. \* Stück 50 Pf erhält die Haut jugendfrisch und schön. Zu beziehen durch alle besseren Parfümerien, Drogerien u. Apotheken oder direkt durch

Backe & Esklony, Wiesbaden. Vers. v. 6 Stck. an portofr. f. 2.50 Mk. 

# **lagerkeit**

Schone, volle Rorperformen burch unfer orientalifches Rraftpulver, preisgefront golbene Mebaille Baris 1900, Hygiene-Ausstellung; in 6—8 Wochen schon bis 30 Kfb. Zunahme garantiert. Streng reell — tein Schwinbel. Biele Dantschreiben. Preis: Karton 2 Mt. Postanweisung ober Rachnahme mit Gebrauchsanweifung.

Rygienisches Institut D. Frang Steiner & Co., Berlin H, Königgrätzer Strasse 69.

## Kaushaltungslehre für Frauen und Mädchen

aller Stände

von grösstem

eitfaden

von M. von Witzleben

in frage # und Antwort.

Begen Einsendung von 40 Pfg.

vom Verlage: W. Vobach & Co., Leipzig.

Dr. Oetker's

Backpulver, Vanillin-Zucker, Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker Bielefeld.





## Backe & Esklony's

Schuppen-Seife ift unentbehrlich zur Ropfpflege. Dem frühzeitigen Granwerden und Anstallen ber haare wird baburch bor-

gebengt und die lästige Schuppen-bildung für immer beseitigt. Ausstührliche Gebrancksanweisung sedem Etücke beiliegend. 1 St. 60 Pfg., 3 St. 1,60 Wf., 6 St. 3 Wf. Versand portofrei! Bestiellungen erbitten per 10 Pfennig-Postanweisung.

Racke & Esklonv. Wiesbaden, gegenüber dem Rochbrunnen.

......



## Hervorragendster Roman der Gegenwart.

## erenice.

Historischer Roman von Heinrich Vollrat Schumacher. Stimmen der Presse:

Kölnische Zeitung: . . . Durch Biegsamkeit und Wärme des sprachlichen Ausdruckes weiss er den Leser fortzureissen, ja geradezu zu berauschen.

Hamburger Correspondent: . . . Das Liebesidyll gehört zu den gewaltigsten Stellen des ganzen Romans. Ein blosser Professor könnte das nicht, und darin steht Schumacher über dem berühmten Ebers.

Preis in modernem Geschenkband Mk. 7.—

Für Abonnenten der "Illustrierten haus-Bibliothek" zum Vorzugspreise von nur Mk. 4.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung.

Berlin N 4, U. Jobach & Co. Leipzig-R., Chausseestr. 39. U. Jobach & Co. Breitkopfstr. 9.

# Beste Nahrung für gesunde & darmkranke Kinden Bester Zusatz zur Milch. The Prince P

## Vorzugs-Offerte

für die Abonnenten der Illustrierten haus-

Ribliothek, was a same a same \*\*\*\*

Eine selten preiswerte poetische Gabe

ist die beliebte Anthologie

# eutscher

Eine Sammlung der schönsten Dichtungen berausgegeben von

## Margarete von Kochfeld

. . Elegant gebunden 3 Mark . .

Für Abonnenten der Illustrierten haus-Bibliothek zum sasas Vorzugspreise von 2 Mark. sasas

Zu bestellen bei derjenigen Buchhandlung, durch welche die Zustellung der "Illustr. Baus=Bibliothet" erfolgt, oder gegen Einsendung von 2 Mf. durch den unterzeichneten Derlag.

W. Vobach & Co.,

Uerlagsbuchhandlung

Berlin N 4. Chauffeeftraße 39.

Leipzia. Breitkopfstraße 9.



WILSON ANNEX